

#### PRESENTED

TO

### THE UNIVERSITY OF TORONTO

BY

Jroz herzogliche Biblio thek

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto



### Georg Christoph Lichtenberg's

690

## vermischte Schriften

nach deffen Tode

gefammelt und herausgegeben

0011

Sudwig Chriftian Lichtenberg Coch. Goth. Geheimen Afficengrathe

und

Friedrich Rries
Profesor am Sothalfchen Emmassum.

Meunter Band. Mit acht Rupfern.

Göttingen, ben heinrich Dieterich. 1806.



# Second States & Countries

nad biffen Dobe

gefemmelt und herandgegeben

Endmig Cherffian Liftgenberg

0 11 11

8 2 1/2 R. doi 1 0 2 1 2 8

gera to a R son a term and a training to

des Oceanies

### Vorbericht.

estron bluring Eldomodiniden und ale

Unter ben Artikeln, die biefer Band begreift, ist eigentlich nur der erste so wie er hier erscheint, schon gedruckt, gewesen. Mit dieser Abhandlung kündigte Lichten berg seine academischen Borstesungen behm Antritt seines lehramts in Göttingen an, und sie erschien daher als. Programm im Jahr 1770.

Zehn Jahre fpater hat er über benfelben Gegenstand eine Vorlefung in ber Befellschaft ber Wiffenschaften gehalten \*),

<sup>\*)</sup> S. Gotting. Ung. I. 28b. S. 481 ff.

bie aber meber bamahls gebruckt worden ift, noch jest fich unter feinen Papieren gefunden hat.

Die benben folgenden Abhandlungen hat er lateinisch geschrieben, und sie stehen unter dem Titel: de nova methodo naturam ac motum fluidi electrici investigandi — in den Schriften der Göttingischen Gesellschaft der Wissenschaften der Göttingischen Gesellschaft der Wissenschaften Degenstand betreffen, wovon die Ehre der Entdeckung dem Versasser selbst gebührt, so glaubten wir, daß sie in einer Sammelung seiner physikalischen Schriften um so weniger sehlen durste, als sie noch immer die beste und genaueste Darstellung jener merkwurdigen Ersindung liefern.

<sup>\*)</sup> Die erstere im VIII. Bde der Nov. Commentar. die andere im I. Bde der Commentationum.

Es schien uns aber bem Zwecke bieser Sammlung, die nicht bloß für ein gestehrtes, sondern für ein gebildetes Publitum überhaupt berechnet ist, angemeßner, sie in einem ähnlichen Gemande mit den übrigen Stücken dieser Sammlung, als in ihrer ursprünglichen Form erscheinen zu lassen.

Außer biesen benden findet sich noch eine frühere Abhandlung von dem Berfasser in ben Schriften der Göttingischen Societät, worin er von seinen astronomis
schen Beobachtungen in den ehurfürstlichen Sanden Rechenschaft gibt \*). Diese haben wir aus dieser Sammlung ganz weggestassen, weit das Interesse eines astronomischen Berichts seiner Natur nach nur auf wenige Personen eingeschränkt ist.

<sup>\*)</sup> Im VII. Bbe ber Nov. Commentar.

Den biefer Gelegenheit bemerken wir auch, daß ber astronomische Theil der Papiere des Verfassers den Händen eines geschickten Astronomen anvertraut ist. Indessen waren astronomische Beschäftigungen nicht die Hauptsache des Verfassers, und der Zustand der praktischen Ustronomie vor drenkig Jahren ben weiten nicht so vollkommen als jest, so daß die Ausbeute, die man sich von jenen Papieren zu versprechen hat, nicht beträchtelich senn durfte.

Der übrige Theil dieses Bandes enta halt laurer bis jest ungebruckte Etucke, wovon die Ernte frentlich nicht so ergiebig gewesen ist, als sie mancher vielleicht erwarten wird. Die fragmentarischen Bemerkungen sind auf ähnliche Art entstanden, wie die vermischen Bemerkungen in den benben orffen Banten ber bermifchten Smriften Die boben fie nahmlich aus feinen Papieren, in benen fie fich gerfreut finden gufammengetragen, u b ber beffern Ordnung megen unter Rubrifen gefiellt. Gie fint übrigens aus benfelben Tagebuchern genommen, aus benen auch ime Bemorkungen gezogen find. Die literen Banbe biefer Tages butter haben bie Ginrichtung, bat bie phyfif Uichen Bemerkungen von den übrigen getrennt find; fie fangen auf ber letten Seite des Buchs an und laufen mit romilden Geiter gabien nach vorn zu. Die Dinge berfelben ift niat unberachelich. und ein Beweis von ter fleten Mufmert: famteit bes Berfaffers auf Mues, mas feine Wiffenschaft anging. Indeffen fo ien uns bod nur ein fleiner Thell Davon gur öffentlichen Mittheilung geeignet ju fenn. Ueber bie erfte Rubrik biefer Bemerkungen muffen wir noch ein paar Worte vorausschicken.

Defanuter Masen war ber Verfasser geraume Zeit vor seinem Tode mit bem Gedanken beschästigt gewesen, ein Compendium ber Physik zu schreiben. In frühern Zeiten zwar war er dieser Art von Schriststelleren nicht gunstig, denn er sagt in einem seiner Tagebücher ausdrücklich: "Wenn ich boch eine "Verrichtung wählen soll, die tausend, "Menschen schon vor mir gewählt ha"ben, so soll es gewiß bas Com"pendienschreiben nicht senn."

Spaterhin aber hatte fich feine Meinung hierin, wie in andern Studen, ge-

anbert, und es war fein ernftlicher Wille, auftatt bes mangelhaften Erglebenichen Compendiums, fich ein eigenes gehrbuch gu feinen Worlesungen auszuarbeiten. Gobald aber ein Gegenstand ihn ernftlich be-Schäftigte, fo pflegte er feine Gebanfen barüber, so wie sie ibm einfielen, nieder. Buldreiben. Huf bie Urt find bie Unmerfungen entstanden, Die wir bier mirtheis len. Aufer biefen wenigen Unmerkungen aber finden fich in seinen Popieren noch viele Ruckbiide auf fein Compendium; ja er butte fich ein eigenes Bud gemacht, mit ber Aufschrift: "Bur Materie femobl als ber Form meines Compendii geborige Bemerfungen" - Doch ift bas meifte biervon weifes Popier geblieben, und bie wenigen Bemerkungen enthalten entweber literarische Motigen, ober furge Kingerzeige für ihn, und sind nicht für bas Publikum tauglich.

Man wurde aiso sehr irren, wenn man glauben wollte, daß schon ein Theil des Compendiums fertig gewesen ware; vielmehr, da ber Verfosser, nach mehr als zehnjährigen Verbereltungen, auch nicht einen einzigen Paragraphen abgesaßt hatte, so ist sehr zu zweiseln, ob er mit dieser Arbeit zu Stande gekommen ware, wenn er auch noch zehn Jahre länger gestebt hätte.

Das Compendium war nicht bie einzige physitalische Arbeit, mit deren Pan er beschäftigt war. Er hatte die Idee Fragen über physikalische Gegen. Stände herauszugeben. Er spricht bavon an mehrern Stellen, boch ohne sich

naber barüber zu erflaren. Co fagt er einmahl:

"Meine Fragen über die Physik konn-,ten vielleicht ben Titel bekommen Ver-,machtnisse. Man vermacht ja auch ,Rleinigkeiten."

und an einer anbern Stelle:

"Benn ich meine Fragen über bie "Physik noch herausgebe, so muffen sie "bloß jungen, thatigen Physikern zugeeige "net werben: Gren, v. Humboldt, "Hildebrandt, Scherer 20."

Gemiß ist es sehr zu bedauern, doß er diesen Plan nicht ausgeführt hatte, denn wer kannte das Gebierh der Physik besser, als er i wer ließ sich weniger als er durch Ansehen und Herkommen täuschen? wer war mehr als er von Hypothesens und Spessenssucht sten? wer suchte die Wahrheit

eifriger als er, und wer verftand es beffer, als er, neue Mussichten zu eröffnen? Das batte ein Mann von felnem Beifte; ber fein ganges lebenlang bem Stubium ber Macurwiffenschaft ergeben mar, Diefer für einen beffern Dienft leiften fonnen, als wenn er feine Uebergengungen und feine Zweifel barüber befannt gemadit, Die Dunkelheiten, Die ihm noch übrig geblieben maren, angedeutet, und bie schwachen Stellen in ihrem Gebaube bezeichnet batte? Und wie befcheiben und artig ift die Idee, Diefe Fragen jungen. thatigen Mannern jugueignen! Er hatte nicht ben gewöhnlichen Gebler bes Alters, Die Meuerungen ber jungern Belt ju verachten, fondern er nahm Betrachtungen gern an, von wem er sie auch erhielt.

Noch früher, als er die Idec zu diefen Fragen gefast hatte, wollte er eine Abhandlung über das Feuer — wie es scheint für die Societät — schreiben. Auch hierzu hatte er schon mancherlen Bordereitungen gemacht. Die Abhandlung sollte ben Titel friegen:

"Dom Nußen ber Arganbichen Ber"fuchen," ober, wie er fagt, "be"scheibener: Bersuch bie Ar"ganbsche Lampe auf pprometri"sche Bersuch e anzuwenden."
"Die Einleitung" sest er noch hinzu,
"kante tavon genommen werden, daß die
"pprometrischen Versuche fast so aussausen
"muffen, als wie die hydrostatischen in Ge"säsen von Sand oder Zucker. Was
"nicht geht, fällt natürlich auf die Un"vellkommenheit des Instruments."

Aber auch biek ift leiber! biofer Entvurf geblieben, und es erheller baraus, bab es ihm mehr um Berid tie gung und Er eiterung seiner einenen Kontruffe, als um schriftpellerigt, en Rugm zu thun gewesen ift.

Bemerkenswerth ist es vielleicht, daß er ben seinen literarischen Planen sich so viel mit dem Tit el der fünstrigen Schrist beichäftigte ohne an das Werk selbst ernitlich Hob anzulegen. Allerdings, kann man logen, stellt sich einem lobhaften Geiste mut dem Titel zugleich die ganze Jose teines Wirkes dar, er sicht es gieichiam vollendet vor sich, und dieses Vorgerühl ber Vollentung ist um so angenehmer, je vertrießlicher die sie sie des weite und langsam fertschretzende Aussarbeitung selbst ist. Ueber dies bat ein Titel zur einen wißigen Kopp noch et-

was besonders Anziehendes, indem es darauf ankomnt, durch einen glücklich gewählten Asbruck das Charafteristische des Werks auf eine auffallende, anlockende Weise anzudeuten.

Db biesem Banbe noch ein anberer folgen werbe, getrauen wir uns i ft noch nicht zu bestimmen. Sich tenberg bat eine Menge intereffanter Joeen ben Briefen an feine Freunde anvertraut. Gollte es uns gelingen von diefen einen binreichenben Borrach zusammenzubringen, fo wurden wir mit Bergaugen basjenige baraus öffentlich mittheilen, mas sich zu einer folchen Bekanntmachung fduckte. Much ift noch berjenige Theil feiner Papiere bis jest unbenuft geblieben, ber bie Vorbereitungen au feinen phyfifalifden Borlefungen entbalt. Bir merben von ibm mit eben ber Sorgfamkeit Gebrauch machen, tie wie

ben seinen übrigen Papieren angewandt haben. Bor allen Dingen aber mersten wir die Stimme des Publikums abwarten, um zu hören, ob eine solche Mittheilung nach seinen Bunschen wäre. Denn die geringste Zudringlichkeit wurde eine Versündigung an den Manen des Verstorbenen senn, dem seine Bescheiben-heit kaum erlaubte da aufzutreten, wo er laut dazu aufgefordert wurde, geschweige daß er je das Amt eines unberusenen Upostels hätte übernehmen sollen.

Gotha, im Jul. 1805.

Die herausgeber.

## Inhalts-Bergeichniß.

| I. Betrachtungen über einige Methoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| eine gemiffe Schmierigkeit in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Berechnung ver Wahrscheinlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| benm Spiel zu beben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.3 |
| AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF | -   |
| II. Bon einer neuen Urt die Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| und Bewegung ber elektrischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Materie zu erforschen. Erfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Albhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49  |
| III. Bon einer neuen Art die Maiur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| und Bewegung ber eleftruchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Materie zu erforschen. Zwente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Abhandlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03  |
| IV. Fragmentarische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| über phufifaliiche Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| I. Bemerkungen das Compendium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129 |
| 2. Ueber Das Studium ber Ratur:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 |
| lehre überhaupt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 704 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137 |
| 3. Ueber das Gebieth der Naturlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| und die benden phufikalischen Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| steme, das dynamische und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| atomistische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157 |
| 4. Ueber einige Wegenstande ber alls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| gemeinen Maturlehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 172 |

| 5. Ueber Chemie und chemische Wirs   |     |
|--------------------------------------|-----|
|                                      | 186 |
| 6. Vom Schall.                       | 209 |
| 7. Ueber einige Luftarten.           | 224 |
| 8. Ueber Marme und Teuer.            | 232 |
| 9. Ueber bas Licht.                  | 258 |
| 10. Ueber Eleftricitat.              | 284 |
| II. Uleber Magnetismus.              | 294 |
| 12. Ueber afti vnomifche Gegenftande | 303 |
| 13. Ueber Gegenfiande ber phufis     |     |
| schen Geographie.                    | 310 |
| 14. Ueber meteorologifche Gegens     |     |
| stände.                              | 319 |
| 15. Bermischte Bemerkungen.          | 340 |
| V. Schreiben an hrn. Werner in       |     |
| Gießen die Memionische Theoric       | -6- |
| pom Licht betressend.                | 363 |

I.

Betrachtungen

über

einige Methoden,

eine gewisse Schwierigfeit

in ber

Berechnung ber Wahrscheinlichkeit beym Spiel zu heben.

. .

31.14

market by aplate

The state of my and

4 1

### Betrachtungen

über

einige methoden,

eine gewisse Schwierigkeit

Berechnung ber Bahrschreinlichkeite benn Spiel ju heben.

Der Meßtåustler findet nicht felten ben der Unwendung seiner Schlusse auf die Natur, merkliche Abweichungen von dem, mas er nach seiner Rechnung hatte erwarten sollen. Es ist nicht sehr schwer den Grund hierz von im Allgemeinen anzugeben, und einzusehen, daß es nicht die Schuld der Mathematik seyn kann. Er abstrahirt sich von dieser Welt eine eigne, von welz cher er die Gesetzbücher gleichsam selbst

in Santen bat; feine Rraft fann in ber= felben wirken, ebe er fie felbft binein leat: er weiß was überall geschiebt, und ans feinen Kormeln lieft er Weiffgaungen ab; obne ein Bunder bebt er Gefete auf, verordnet andere, und gibt feiner Welt jede Bestalt, die er will. Co weit leitet ibn die Mathematik, und Alles ift fo gewiß als die ewigen Mahrheiten, worauf fie fich ftuget. Konnte ein endlicher Berffand mehr als nur bie allgemeinsten Befete in unserer wirklichen Belt entdecken, so ware es dem Meflunftler leicht, fie nach und nach in die feinige übergutragen, und fo muffe ten Prophezenhungen, die er fur die lettere fcbreibt, auch in ber erfteren gelten. Wer aber den Abstand erwägt von und bis gu bem, der allein die Gesettafeln Diefes Gangen in feiner allmachtigen Sand halt, ber wird erkennen, wie unmöglich es ift,

fich ein Spfiem von Rraften mit allen ben ungahligen Begiehungen gu benfen. bas nicht ichon felbft im Allgemeinen bon Diesem wirklichen abweichen follte. Wenn alfo ber Mathematifverftanbige aus feis nem Suftem auf bas unfrige ichliefit, fo muß er allemahl Unterschiede bemerken, fo oft bier bas allgemeine Gefets durch be= fondere Umftande eingeschränft wird, die bort nicht in Betracht gezogen worden fint. Wenn eine Bombe, die der Rechnung nach in einer Parabel nach dem Biel fliegen follte, weder nach dem Biel, noch in einer Parabel fliegt; wenn eine Rraft, Die eine gewiffe Laft heben follte, fanm hinreicht die Maschine in Bewegung gu feten: fo liegt ber Kehler nicht in ber Rechnung, benn in der Belt, wie fie fich ber Deg. funftler bachte, murbe bie Rraft bie Laft wirklich gehoben, und die Bombe ibr Biel

auf einer parabolischen Babn gefunden haben. Auch in umichtig abstrahirten alls gemeinen Sefetzen fann er nicht liegen; sollte er dieser Erfahrungen wegen, die Gesetze des Galilaus verwersen, oder ans dere für den Sebel festsetzen? Sondern darin lag der Tehler, baß er glaubte, sein Suftem ginge mit dem unfrigen schon vollig gleich.

In der ganzen angewandten Mathes matik wird man ahnliche Benspiele finden, und es ist immer ein Gewinn Abweichungen von dieser Art zu entdecken,
entweder um sie selbst zu vermindern, oder
wo dieses nicht geschehen kann, ben jeder Anwendung die allgemeinen Sätze dadurch
gehörig einzuschränken.

Ich will jego einige Betrachtungen über eine fehr merkwurdige Abweichung

von biefer Urt aufiellen, bie fich in einem Theile der angewandten Rechenfunft zeigt. ber beum erften Unblick weniger von einer Berbindung mit dem irdifchen leiden gu fon= nen icheint, ich meine in ber Berechnung ber Mahricheinlichkeit benm Spiel, und des bas durch zu bestimmenden Grades der Soffnung ber Spielenden. Ich verftehe bier nicht folde Abweichungen von der Redjung, Die eben beswegen noch Statt finden muffen, weil Bestimmungen der Grabe ber Mabrichein= lichkeit noch ben weiten keine Beiffagun= gen fenn follen; nicht Abweichungen, bie felbft in ber Welt bes Megfunftlers Statt finden mußten, wenn er Infalle binein nahme; fonbern folche, die eine Hehnlich= feit mit ben oben erwähnten haben, und aus einer nicht forgfältig genng gemachten Uns wendung in fich mabrer Gate auf die wirks liche Welt und bie Gesellschaft entspringen.

Die Aufgabe, woben tiese Abweichung vorzüglich in die Augen fallt, ist eben deswegen sehr berühmt geworden. Sie ist folgende: Zwen Personen A. und B. wersen eine Munze in die Hohe, die z. E. auf der einen Seite mit I. und auf der andern mit O. bezeichnet seyn soll \*). A. der die Munze wirst, verspricht dem B. einen Thaler, wenn I. im ersten Wurf fallt, 2 Thaler wenn es erst im zwenten Wurf, 4 Thaler wenn es erst im dritten, 8 wenn es erst im vierten fallt, kurz, sollte es erst im nten Wurf fallen, so bez

Die Bezeichnung, welche ich hier gewählt habe, hat benlaufig noch den Rugen, dag, wenn endlich die x. fallt, fie mit allen den o, die vorher fielen, jufammen geschrieben, nach ber Leibnistischen Dnabit die Thater gabtt, welche A. bezahlen muß, hingegen gibt ihr Werth, mit 2 dividirt, den Giniah des B. für so viel Barre, und damit multiplicite, die Menge aller möglichen Falle, die in so biel Barren vortommen tonnten.

gabit A. an B. 2n-1 Thaler, und follte n auch noch fo groß fenn, fie wollen fo lange werfen, bis I. fallt. Die Frage ift: wie viel Gewinn fann fich B. mabricheins licher Weise bieraus versprechen, ober wie viel muß er bem A. voraus bezahlen, baß fich diefer ohne Schaben in ein folches Spiel einlaffen fann. Dach ben befannten Re= geln ber Rechnung des Wahrscheinlichen ift das, was B. bezahlen muß = 1. 3  $+2. \frac{1}{4}+4. \frac{1}{8}+\dots 2^{n}. \frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{2}$ + + + + + + + . . . . das ift, unendlich viel, wenn n gar vorher nicht festgesett wird, und alle Schafe ber Belt murben nicht jum Ginfatz fur ben B. hinreichen, ba im gemeinen Leben ber großte Bag= hals von einem Spieler faum 20 Thaler in einem folden Spiel magen murbe, und gleichwohl tonnte er fein Gelb und noch

nur I. erst im secheten Burf siele. Dasmit weniger Geubte nicht etwa glauben, ber Widerspruch zwischen der Rechnung und dem Urtheil des Spielers fame von der Boraussichung her, daß A. ins uns endliche fort wersen konne: so darf man nur statt n eine beträchtliche Zahl, als 3. E. 100 setzen, so ist der Einsatz des B. 50 Thaler und damit kann er 2°° Thaler gewinnen; ja siele auch I. schon im zwanzigsten Wurf, so gewönne er 524288 Thaster. Woher kommt dieser Widerspruch?

Als fr. Nicolaus Bernoulli bem frn. Montmort\*) diese Aufgabe zuerst vorlegte, so gab er zugleich bem

<sup>&#</sup>x27;) Analyse fur les Jeux de hazard par Mr. Montmort p. 402, so fubrt Gr. Bernoullt diefes Buch in ber folgenden Albandlung an, ich selbst habe es nicht geseben.

herrn Daniel Bernoulli babon Rache richt, und bath fich feine Meinung aus. Defer hat auch wirklich eine Auflbsung, mit bem , feinem Geschlechte eigenen Beiffe. gegeben "), welche mit einer von Serrn. Cramer, Die man in ber nahmlichen Abs bandlung lefen fann, auf eins hinaus lauft, unerachtet feiner von bes andern feiner etwas mußte. Die Auflofung biefer benden Gelehrten bangt hauptfachlich von feigenten Berrachtungen ab: 3mangia Millionen Thaler maden mich zwar noch einmahl fo reich, als zehen Millionen, aber nicht noch einmahl fo glucklich; die Menschen ichaten das Geld nicht nach feis nem absoluten Werth, sondern nach bem

<sup>\*)</sup> Specimen theoriae nouae de mensura fortis in den Comment, acad. Petrop. Tom. V. p. 175. Das Besentlichste aus dieser Abhands lung finder men im Hamb. Mag. T. I. St. z. p. 73. aberseht.

Bebrauch, ben fie babon machen konnen. Db jemand 160, 170 oder 180 Millionen gewinnt, ift ihm gleich viel, beffen unge= achtet muß . B. fur alle biefe boben Ge= winnfte haften, er muß bares Geld fur etwas bingeben, das ihm nichts nugt, bas ift, er wirft fein Gelb meg. Dun fette man, unfer A. und B. fpielten nur auf funf und zwanzig Burfe, fo fett B. 12 Thaler 18 Mariengroschen, und fann bamit über 166 Millionen gewinnen, mas hat er mehr nothig als 13 Thaler zu ma: gen, ba ihm 166 Millionen so viel find als eine unendliche Summe ? Ift B. ein Ronia, fo fann es ihm vielleicht nicht einerlen fenn, ob er 160 oder 170 Millio: nen gewinnt, er kann alfo fcon etwas mehr magen; man fieht alfo bieraus. baf fur eine unbeftimmte Ungahl von Burs fen doch ber Ginfatz nicht einerlen ift, und

baff er fich nach B's Bermbgen richtet. Die man ferner gu einer genauern Bes fimmung bes Ginfages ben B. gelangen fann, wenn fein Bermbgen gegeben ift, wird man mit Bergnugen an ben anges führten Orten felbft nachtefen, ba es mich bier gu weit fuhren wurde, und außerdem nicht einmahl zu meinem Endzwecke ge= bort. Ueber dieß fo finnreich auch jene Auflosungen find, fo lagt fich boch, wie biefe großen Manner mohl merben gewußt baben, zweifeln, ob baburch jemable bie Aufgabe hinlanglich wird aufgeloft mer= ben tonnen, ba ber Entichlug, ben ein gemiffes Individuum B. faft, fein Geld gu magen, von hundert Umffanden abbans gen fann, Die vielleicht nie ber Rechunna unterworfen merden fonnen \*). Berr

<sup>\*) 3.</sup> E. lagt es fich fo gerade meg annehmen, baß zwen Perfonen, davon der eine 1000

b'Alembert ist einen andern Weg gegangen, ben Gründ bes obigen Widerspruchs zu finden. Er glandt, daß überhaupt die ganze Rechnung des Wahrscheinlichen auf noch nicht genug bestimmte Sätze gegründet sen \*). Hr. Beguetin
hat sich nach ihm bemähet \*\*), diese Sätze, zumahl in so fern sie in diesem Spiel angewandt werden konnen, genauer zu bestimmen. Beyden Männern haben die obigen Anstosungen kein Genüge gethan, weil sie sich, wie sie sagen, auf Umstände gründen, um welche man sich

> Grofchen, der andere 1000 Ducaten im Bernidgen hat, gleich leicht oder gleich ungern, ber eine 10 Grofchen, der andere 10 Ducaten entbehren?

<sup>&</sup>quot;) Opuscules mathemat, T.H. p.r. seq. und nachber umfrindlicher in den Melanges de Litterature T.V.

<sup>&</sup>quot;) Mem. de l'acad. de Berlin de l'année 1767. p. 382,

in ber allgemeinen Betrachtung nicht bes kummern kann und barf.

Db Berrn b'Allembert's 3meifel gegrundet find, und Berrn Bequelin's 61 7360 . 6 High in Gedanken etwas zur Sebung derfelben beytragen, will ich nicht entscheiben. Zweifel und Auflofung find bepbe mit dem Scharffinn abgefaßt, ber fich von folchen Mannern erwarten lagt, und geben, wenn fie auch nichts bewiesen, dem Unsehen Bernoulli's und Cramer's entgegen gefest, genugiam ju erkennen, daß die Aufgabe ihre Schwierigfeiten babe, und augleich eine Warnung fur alle, Die es wagen, darüber zu denken und zu ichreis 306 - BULLIBA ben, es wenigstens mit Bedacht gu thun.

Mir ift es vorgetommen, als ob man bes obigen Widerfpruchs wegen nicht Ur= fache hatte, die alten Grundregeln ber

Rochnung des Babricheinlichen umgufchmels gen, und bag es fich aligemein nie wird thun laffen, fo wenig als man ber Kris cion wegen nothia hat die Mechanif auf andere Gabe ju grunden, oder fo menia fich diefes, megen ber veranderlichen Ge= feke bes Reibens, wird thun laffen; fon= bern . baf man lieber diefe Sinderniffe ben' ber Unwendung besonders in Betrachtung gieht und übrigens die abstraften Leb= ren ungeandert läßt. Dach diefer Deis nung waren Bernoulli's und Cramer's Auflofungen binlanglich, obgleich ihre ans gegebenen Bablen vielleicht ben besondern Rallen, wie in der Aftronomie gefdiebt. burch angebrachte Berbefferungen Bahrheit immer naber und naber gebracht merben fonnten.

Ehe ich mich weiter bieruber erffare, will ich erft in einem leichten Erempel

geigen, was hoffnung und Ginfat bereche nen, eigentlich heißt, um jedermann in ben Stand ju feten über die Frage gu urtheilen. Jemand halt in einem Beutel zwen Loofe, einen Treffer und eine Diete. Diefe erlaubt er zwenen Perfonen gu gien ben, und verspricht dem, welchem ber Treffer aufällt, 10 Thaler; ber andere bes fommt nichts. Sier fällt in die Augen, daß bie benden Verfonen dem Manne, ber fie gieben läßt, ichon vor ber Biehung Dauf fur etwas ichuldig find, weil fie bende in Berlegenheit fenn murben, wenn ber Mann fein Wort wieder gurud nahme. Indem fie ber Mann gieben lagt, fo gibt er sein Recht auf die 10 Thaler auf, und überläßt es den benden übrigen, alfo wird wohl auf jeden die Balfte fallen, und jes ber bat, wenn man unpartenisch schäben will, hoffnung auf 5 Thaler, welches IX. 23

bas grithmetische Mittel gwischen ber Soff= nung die 10 Thaler gang gu erhalten, und ber Furcht nichts zu bekommen, ift. Diefes ift es, wofur fie fich vor der Bie: hung bedankten, und beffen Berluft fie wurde geschmerzt haben, wenn nichts aus ber Cache geworden mare; basjenige, mas fie dem Manne, ber es bor ber Biehung perliert, auch por derfelben burch ben Ginfaß wieder erftatten muffen, wenn er es nicht verschenken will. Ich fagte mit Kleiß, wenn man unvartevisch ichaten will, denn auch fier zeigt fich fchon et= was, welches in bem Fall mit A. und B. nur mehr gehauft, fich guf einmahl fehr groß zeigt, und den Lefer überrascht. Ein Liederlicher, der etwa nur feinen Durft nach Bunich einmahl fillen wollte, und gar fein Geld hatte, wurde feinen Un= theil an den 10 Thalern vor ber Ziehung

pielleicht fur einen Thaler verfaufen. fo wie im Cogenibeil, wenn ber Mann fich bie 10 Thaler bon den benden Versonen wollte bezahlen laffen, chen ber nabm: liche Durflige, wenn er auch 6 Thaler hatte, wohl schwerlich 3 fur jene Donnung geben wurde. Saben wir biefes Menschen megen nothig neue Regeln fefte gufesen? ober handelt ber Mann unbillig. der to Thaler von den gwen Versonen verlangt? Die benden Perfonen haben es nicht nothig fich einzulaffen, aber wenn fie fich einlaffen, so muffen fie fo viel bezahlen. Geht man weiter und nimmt 9 Mieten und einen Treffer, 10 Perfos nen und einen einzigen Preis von 1000 Ducaten an: fo gibt bie Rechnung fur den Werth eines Looses 100 Ducaten, Die meiften Menschen murben feine 8 ma= gen, auch diejenigen nicht, die Geld ge=

nug batten 8 Ducaten in einer gemeinen Lotterie zu magen. Ift biefes ber Rebler ber Rechnung? Gewiß nicht, benn ber Mann, ber biefe Lotterie hat, verliert ja feine 1000 Ducaten gewiß. Aus die= fen wenigen Benfpielen wird man schon gefeben haben, daß diefe Rechnung mit der Bermischungsregel vollig einerlen ift; fo wie ich nahmlich aus dem Werth einer Bouteille Wein, und der Menge Baffer, worunter ich ihn gieße, ben Werth einer Bouteille Diefes Gemisches finden fann: fo fann ich aus bem Berth einer Summe Gelbes, die ich gewiß befomme, ihren Werth berechnen, wenn fich bie Furcht fic gu verlieren unter jene Gewißheit mischt. Niemand hat es aber noch ber Alligationeregel zur Laft gelegt, wenn ein Renner fur eine Bouteille, worin ein Theil Champagner mit 3 Theilen Baffer vermischt ift, keinen halben Gulben geben wollte, da fie es doch nach dieser Regel hier zu Lande werth mare.

Rurt, die Rechnung bestimmt ben Werth meiner hoffnung ben einem Spiel. ohne fich mit Rlugheitsregeln abzugeben. bie fich unendlich verandern, und die ber Menich, ber fein Intereffe fennt, ver= mittelft der naturlichen Mathematik febr geschwind findet, sobald er nur ben Bruch fieht, ber bas Dag feiner Soffnung ift. Diefen zu finden überläßt er gern ben Mathematikverftanbigen, meil es in manchen Rallen große und ichmere Rechnun: gen erfordert, allein bas andere behålt er lieber fur fich, weil er mit Recht vor= aussett, bag fein Intereffe niemand beffer tennt, ale er feibft. Ich glaube, man fann allgemein fagen: In eine Lotterie, mo

ich mit 100 Thaler Ginfatz entweber eine Million gewinne ober-nichts, und moben! ber Entrepreneur ficher gestellt ift, wird fein vernünstiger Mann einsetzen, mas auch der Bruch fenn mag, ber feine Soff= nung mißt; alfo unabhangig von einer Rechnung bes Wahrscheinlichen laft fich noch ein Kall benten, ba ein Spieler fagen. kann: ich mage keine 10 Thaler, und wo ber Entrepreneur mit Recht 100 ber=. laugen fann, folglich wird bie Berminberung jener Brade, wovon Berr d'Ulem= bert \*) redet, unmbglich, oder fie muß auf Bernoullis Urt gescheben. Ferner fete man, unfer A. und B. fpielten nur: auf einen Warf, fo muß B. die Salfte bes Preises begablen, den ibm A. ver= fpricht; um einen Grofchen fo gu fpielen geht mohl an, aber bie meiften Menichen

<sup>&#</sup>x27;) Opufc. math. T. H. p. 12.

wurden unweislich handeln um 100 That ler fo zu fvielen, außer wenn ihr Bere mogen febr groß ift, und diefes führt am Eude wieder aufin beir no. uit li's Muff losing, bie boch verbeffert werben folltes Ich erinnere biefes gegen benicheren Bequelin, ber ben einer feiner Quflofunt gen \*), die gemeine Rechnung ben einem einzigen Wurf fur billig, und nur in ben übrigen fur falich halt. Wenn alfo berfelbe. Menfch ben einer großen und eis nerlen Dabricheinlichkeit fich bald einlaf: fen will, und bald nicht will ; fo wird diefes auch ben einem geringeren Ginfat, aber großern Unmahrscheinlichkeit zu gewinnen, geschehen muffen.

Sier muß ich bor allen Dingen einem Ginmurf begegnen, den man dem herrn

Anfilspeg undste E. eine immeride Ginne

<sup>2)</sup> a. a. D. S. XII. leq. 1816 1100 (1111 1113

Bernoulli überall macht, und ben ich noch nicht beantwortet gefunden habe. Man wirft ibm nahmlich vor, indem er Die Schwierigkeit zu heben suche, giebe er Umftande in Betrachtung, um welche man fich im Allgemeinen nicht bekummern tonne, als g. E. das Bermogen bes B. Es ift mabr, im Allgemeinen kommen fie nicht in Betracht, aber ben biefer Schwierigfeit ift es nothwendig, benn biefe ents feht ja blog baber, bag ein Mann, ber fein abstrafter B. mehr ift, um Rath gefragt wird; ein Mann, ber ein Bers mogen hat, und etwas nicht thun will, bloß, weil er diefes Bermogen hat. Go= bald man fagt, bermoge ber allgemeinen Auflosung mußte B. eine unendliche Gum: me fegen, ba boch fein bernunftiger Mann 20 Thaler magen wurde: fo ift es fo gut erlaubt, ben Grund biefes Widerspruchs

in den besondern Umständen des Mannes zu suchen, der gestragt wird, als in der Rechnung selbst, wie herr d'Alembert und Beguelin gethan haben. herr Bers nontli will erklären, warum dieser Mann so sagen muß, der ja doch mit seinem Urtheil die ganze Schwierigkeit macht.

Dieses wirb, glaube ich, hinlanglich senn des Herrn Bernoulli Methode gegen diesenigen zu rechtsertigen, die ihr den oben erwähnten Borwurf machen; ob aber die Art, wie er aus dem Bermdzgen der Personen den Einsatz für jeden gegebenen Fall findet, noch Zweiseln unzterworfen sen, dieses zu untersuchen gezhort nicht hierher, ist, so viel ich weiß, noch nicht bestritten worden, und wird von Herrn Bernoulli selbst nicht als ausgemacht und vollkommen angegeben;

benn wo er einen Hauptsatz, worauf sie sich gründet, vorträgt, sagt er ausdrück= lich: valde probabile est lucrulum quodvis semper emolumentum asserre summae bonotum reciproce proportionale.

Beren b'Allem bert's Meinung ift von der Bernoullischen ganglich verschie= ben, er fagt amioben angeführten Drt, Die adnie Schwierigkeit entftehe baber, weil Die Mathematifer annahmen, daß 3. C. mit der ermabnten Dunge O. bun= bert Mahl bintereinander zu werfen eben fo moglich fen, als ber Kall, wo bie Burfe foi hintereinander: geschähen 10011101100 urg. w., walches; wie er behanptet, nicht iff. Er bellagt fich in ben Melanges de litterature mit Recht über Diejenigen, Die, um feine Meinung zu miberlegen, ihm maitlauftig burch Rechnungen gezeigt ha=

tienen kein Fall wahrscheinlicher sen als der andere. Frenheh bem Herrn b'Allemabert seine Gründe entgezen seizen, kommt; wir nicht viel bester vor, als einem gezi lehrten Wertheidiger ider Dreneinigkeit die, Weweise der Multiplication entgegen sehem wollen; die Zweisel des erstern kommen, so wie die Urberzengung der lehteren, gez; wis nicht baher, weile sie die weisen Wiz verlegungen ihrer Gegner noch nicht ger, wust haben.

Unterdeffen da herr d'Alembert fichnur bloß auf die Erfahrung beruft, fo,
haben seine Gegner immer ein Recht zufagen, daß die Erfahrung nichts beweise,
daß sie nicht lange genug angestellt worden sewen; daß sie aus ihrer Methode begreifen und erklaren konnen, warum O. nicht

secretary and appropriate

oft hintereinander fallen tonne, herr d'Allembert aber nicht, wenn er bloß fagt, es fen phyfifch unmbalich. Daß O. nicht oft 6 Dahl hinter einander fallen Bonne, ift ein Erfahrungefat, daß es aber auch 100 Mahl fallen konne, ift ein Gat, ben uns, ohne die Erfahrung, ein Bernunftichluß lehrt. Man begreift, daß wenn unsere Erde fo groß mare als Jupiter, und überalt fo bevolkert, als Europa, manche Begebenheiten, Genies und Meifterftude berfelben, Die wir jett als einzeln bewundern, weniger felten fenn murben, ungeachtet es auch alebann einzelne geben murde. Wenn einige Der= fonen auf einer fleinen unbewohnten In= fel, auf dem ungeheuren fillen Decr verlaffen fagen, aber boch fegeln konnten. wenn fie nur einen Compag und einen Quadranten hatten, wurde man fie nicht

verlachen, wenn fie auf der Infel bergleis den Inftrumente fuchen wollten, und wieviel murde man wohl acgen eins bers wetten tonnen, bag fie nichts von der Art finden murben, wenn fie auch noch fo lange suchten; und gleichwohl bat fich ber Kall zugetragen, man bat einen Quas branten und Compag gesucht, und gefun= ben \*); ja, weil bem Quabranten, ben man fand, noch einige wesentliche Stude fehlten, fo suchte man weiter, und fand bie Ctude in einem Raften, ber ans lifer geworfen mar, ich weiß nicht, ob es eben die waren, die zu dem nahmlichen Quadranten ehemahle gebort hatten, aber aus der Beschreibung sollte man eher das Gegentheil vermuthen.

<sup>\*)</sup> Anfon's Voyage round the world, Book III. chap, III. in ber ffeinen Dubliner Ausgade von 1748. p. 275.

Mir ift es begegnet, bag, ba ich ein Drengroschenftud, welches ich allemabl porber forgfältig in einem Decher ichute telte, 240 Mabl in bie Bobe marf, und So auf den Boden tes Bimmers fallen dief, einmabt einerlen Ceite 9 Mahl bin= ter einander fiel, und zwar ichon nach Dem tothen Burf, da ich doch nach ber gemeinen Rechnung sit gegen I vermet= ten kann, daß jemand nicht 9 Dahl biefelbe Seite benm erfien Borfach wirft. -und also in 512 Versuchen, das ift in 4608 Durfen erft einmahl erwartet werden fann. Sa, einmant blieb es auf ber icharfen Seite fichen, ohne umaufallen und ohne an einer Dand anguliegen, es blieb nabm= lich, indem es unter etwas burchlaufen wollte, in ber Mitte fleden; ein Kall, ber vielleicht unter hundertraufend Berfus chen fich nicht ein einziges Mahl gutragt,

wenigstens an bem Ort nicht, wo ich die Bersuche anstellte. Ulso die bloße Seltenheit jener Falle, da eine Seite sehr oft hinter einander fallt, gibt uns kein Recht, sie aus der allgemeinen Betrachtung beraus zu lassen, ungeachtet die nahmeliche Bernunft, die uns dieses lehrt, uns auch warnt, uns vor einem solchen Spiel zu hathen, wo die Hoffnung, große Reichthamer zu bekommen, auf nichts Besseren, als auf solchen Begebenheiten, beruht.

Derr Beguelin hat sich bemühet, dasjenige mit einigen Grunden zu untersstützen, was herr d'Alembert nur schlechthin behauptere, um die Mathemastifverständigen auf diese neue Schwierigskeit aufmerksam zu machen. Die Frage ift nahmlich hierben, wenn man die obige

Mange wirft, und I ift g. E. icon bren Mabl gefallen, ift es bor bem 4 ten Burf noch eben so mahrscheinlich, bag I. ober baf O. fallt, als es por bem erften Burf mar: oder ift es mabricheinlicher. baf nun O. fallen wird, weil I. icon bren Mabl gefallen ift, und nun O. an bie Reibe fommen muß, ba es eben jo viel Recht hat, wegen ber volligen Gleichheit ber Umftande. Folgende Grunde find fur Die pollige Gleichheit der Babricheinlich. feit ben jedem einzelnen Burf: 3wifden den einzelnen Burfen lagt fich feine Ber= bindung denken, jeder Burf ift ein erfter bon einer neuen Reibe, und feine Bers bindung mit den porhergebenden ift nur in unferer Borftellung; hatte man ben nachs sten Wurf 100 Jahre hernach und tausend Meilen von bem erften Ort entfernt ges than: fo murde die nahmliche Berbindung

unter ihnen gemesen fenn, eine Secunde ober 100 Jahre find hier eine gleich ftarte 3wischenwand. Daß O. mehr Recht bes fommt zu fallen, wenn I. ichon ctliche Mabl gefallen ift, ift nur eine Erlarung ber falschen Borftellung bon einer Bers bindung und fein Beweis fur diefelbe. Bende Seiten haben allerdings, wenn man fo reben barf, ein gleiches Recht au fallen, alfo follte die Munge billia auf der icharfen Seite fteben bleiben: ba Diefes aber nicht geschehen fann, fo muß eine Seite oben bin gu liegen fommen und die andere wird ausgeschloffen, uner: achtet nun bende Anspruch machen, fo geschieht doch benden gleichsam ein Ge= nuge, wenn nur eine von benden fallt, welche, bas ift gleichviel. Ich weiß nur. daß eine fallen muß, daß aber die andere endlich auch fommen muß, bavon ftedt

(5

IX.

nichts in bem Begriff, und ich zweifle faft, ob jemahls mit einigem Schein ton Wahrheit etwas zur Befiatigung bes lehtern wird gesagt werden konnen.

Gegen diefes wender herr Bequelin nur im Borbengeben ein, die Matur bringe vermbge ihrer beständigen Wirksam= feit immer Beranderungen berbor, und gehe ben einem auf bas andere über. Diergegen, glaube ich, hat man nicht Urfache etwas Beiteres ju fagen, als bag es zu munichen mare, bag folche Beweise aang unterlaffen murden, und wenigftens aus einer Biffenschaft weablieben, wie · diefe, zu welcher biefe Aufgabe gehort, und wo ber Berftand überzeugt werben foll. Wenn eine gewiffe Berhaltnif, Die unter den verschiedenen Kallen Statt findet; Die Abwechselungen fehr mahrscheinlich macht, so werden sie kommen, und weun auch die Natur einmahl allen Geschmack an der Mannigsaltigkeit verlieren sollte. Dieses sollte auch kein Beweis sonn, aber im S.IX. kommt herr Beguelin auf einen, von dem er glaubt, daß er alle Beweise für die Gleichheit der Bahrsscheinlichkeit, so einleuchtend sie auch scheinen mogen, schlechterdings über den Daufen werfe.

Man seize, sagt er, ein Mann, der auch A. heißen mag, habe eine solche Lotterie, wie ich schon oben eine augenoms men habe, mit einem Treffer und einer Niete, oder mit gleichviel Treffern und Nieten; hierand lasse er einen andern B. ziehen, und verspreche ihm allemahl, so oft er einen Treffer zieht, das Doppelte seines Einsalzes, (es versteht sieh von selbst,

baf nach jedem Bug bas gezogene Loos mieder gu ben übrigen fommt): fo find nach ber gewohnlichen Rechnung die Bes dingungen billig. Ferner nehme man an. B. fete erft einen halben Thaler; um fich feines Schabens wieder zu erhohlen, wenn er verliert, fo fete er benm zwenten Bug I Thater, benm dritten 2, benm viers ten 4, benm nten 211-2 u. f. m.: fo ift flar, bag A. fruh ober fpat verlieren muß; benn wenn B. ein einziges Mahl gewinnt, so bekommt er Alles, mas er porher verloren hat, mit Profit wieder, und A. verliert Alles, mas er gewon= nen hatte, und darüber. Bo ift nun diese Gleichheit, die doch nach der Rech= nung wirklich ta fenn foll? Denn ware es allemahl ben jedem Bug eben fo mahre Scheinlich, fahrt Br. Begnelin fort, bag B. eine Diete, als daß er einen Tref=

fer giebt: fo muß es bem A. einerlen fenn was B. fest, ober ju welcher Beit er aufhort. 3ch muß bekennen, biefes Alra gument hat mich eben fo wenig überzeugt als bas, welches aus ber Mannigfaltig= feitsliebe ber Matur hergehohlt murbe. Eben begwegen, fann man antworten, weil es gleich mahrscheinlich ift, bag A. verliert, und daß er nicht verliert, fo foll er nicht fo unbesonnen fenn, und auf ein foldes Spiel fo viel feten, daß er, wenn er verliert, Alles verliert, was er borber gewonnen hatte, welches bier Stillschweis gens als bas Bermogen bes A. anges nommen wird. Goll benn B. fo lange geh: ler ziehen, bis er mube wird, ober bis er fein Geld mehr bat? Nimmt fich B. nur die Geduld, zwanzig Buge gu thun, fo läßt fich 1048575 gegen I. verwetten, daß er einmahl einen Treffer gieben wird,

mit beffen Gewinnft er fich wealchleichen fann. Diefes lehrt die Rechnung, melde boch eine Gleichheit der Wahrscheinlichkeit ben jedem Bug poraussett: folglich kann ber Grund, marum A. unbesonnen bans belt, fich in ein folches Spiel einzulaffen, nicht in einem folden Schwinden ber Mahrscheinlichkeit liegen. Spielt A. nur auf gleiche Ginfane, fo find Die Umftante vollig gleich und auch fur ben A. gutrag: lich; ein anderer Beweis, daß bas Di: berfinnige bloß in bem unüberlegten Gelb= feten des A, und nicht in etwas Unde= rem lag. bis mir limit? and als en

Alle diefe Beweise, welche die Gleich, heit der Bahrscheinlichkeit ben jedem eins zelnen Wurf befräftigen, konnten noch mehr aus einander gesetzt, und überhaupt vermehrt werden, ich will aber ftatt bes

fon nur nech eine Frage thun: Wenn ich Die obige Munge 20 Mahl hinter einander werfen will, fo find überhaupt 1048576 Ralle mbalich, biefe konnte man auf eben fo viele Bettel ichreiben, wobon g. E. einer fo anfangen wurde: \*\*\* IOIIGOOIOIIO \*), man mußte ein Zeichen an ein Enbe machen, um allemahl ben Unfang einer folden Reihe von bem Enbe gehorig ju unterfcheiben. Diefe Million Bettel fchuttele man in einem Ginderab, unn frage ich, ist es einerlen ob A. zum B. fagt: bier werfe bie Mange, fallt I im erften Burf, so gebe ich bir I Thaler n. s. w. wie wir oben gesehen haben, oder ob er fagt: giebe einen Bettel aus bem Gludes rad, fieht I gu Anfang ber Reihe, fo

<sup>&</sup>quot;) 3ch rechne den Anfang, von der rechten Sand wegen bes Umfandes mit der Leibniglichen gebradif, mass alle gelichen gelle

gebe ich dir einen Thaler, kommt ce erst in der zwehten Stelle, oder fängt sich die Reihe so an: \*\* 10,2 Thaler, nimmt es erst die dritte Stelle ein, oder fängt die Reihe so an: \*\* 100, 4 Thaler u. s. w. Ist es gleichviel ob B. das eine oder das andere thut, so ist die vollsommene Gleich= heit der Fälle klar, und B. kann den Zettel ziehen, wo I neunzehn Mahl o vor sich hat, so gut als irgend einen andern.

Ift aber ein Unterschied in ben beysben Arten bes Spiels, so bleibt die nahmsliche Schwierigkeit, die man heben wollte, boch noch benm lettern, und sollte sich ja B. eher entschließen ein Zettel aus dem Gludbrad zu nehmen, so könnte dieses von einer falschen Borstellung herkommen. Die Schwierigkeit ben dem lettern Spiel zu heben ist wohl nicht leicht ein anderer Weg möglich, als der Bernoullische.

herr Bequelin glaubt ferner, bag nachdem man t Mahl o geworfen, fo fonne man til acgen I verwetten, baß bas nachite Mabl I fallen werbe. Auf Diefe Urt follte man fast schließen tonnen. bag bie beständigen Abmechselungen, als 3. E. der Kall . . . 10101010, oder doch die Ralle mit vielen Abwechselungen, die wahrscheinlichsten maren, fie find es aber nicht; nach ber gewohnlichen Rechnung ift diefer Kall auch einzig \*), und ob ich auf diesen Fall oder auf ... 00000 halte, ift einerlen. Die Erfahrung wird einen leicht davon überführen, ber etwa fagen

<sup>&</sup>quot;) Ich darf wohl nicht beweisen, daß überhaupt jeder Fall einzig ift, und daß, wenn alle 20 Burfe vorgeschrieben sind, eben so wenig Wahrscheinlichkeit fur den einen als fur den andern ift. Ich nenne nur diese so, weil man gewöhnlich die unsymmetrischen Falle, wo z und o sehr unregelmäßig vermischt sind, unter eine Classe zu zählen pflegt.

wollte: man tonne biefes nicht mit Reche nungen beweifen, welche die Gegner eben für unrichtig erflaren. Damit Diefes befio Teichter werde zu überseben, fo babe ich eine Tafel fur die Menge ber Abwechfes Jungen berechnet in dem Sall da A. und B. auf '20 Burfe fpielen. Die Grunde ber Rechnung laffen fich hier nicht ben-Bringen. Es find nahmlich allemahl nur 2 Aalle moglich , wo in n Burfen einerlen Seite ohne Abwechselung fallt, ferner: 2 (n-1) Ralle mit einer Abwechselung ife einerless, Lite Erfagrung umbareiten 2 ((n-1) \* (n-2)) mit 2 Abmechselungen 3. ((u-1), (u-3), (u-3)) mit 3 nup 2 · ((n-1) · (n-2) · (n-3) · · · (n-m)

mit m Abwechselungen,

Die Tafel für 20 Burfe ift folgenbe.

| Mergeber Abmedi. | mögliche Falle | Menge der Abwechf. |
|------------------|----------------|--------------------|
| 0                | 3              | 19                 |
| 1                | 33             | 18                 |
|                  | . 343          | 27                 |
| 3                | 1038           | 16                 |
| 4                | 7753           | . 12               |
| 5                | 1 27250        | 14.                |
| 5                | 54364          | 13                 |
| 7                | 100775         | Milling            |
| 8                | 1 331164       | II                 |
| 9                | 184756         | 10                 |

Dieraus fieht man, daß die Falle, wo i und o febr gemischt find, eben so var sind, als die, wo oft einerlen hind ter einander fallt; so ist der Fall mit z Abwechselungen eben so gemein, als der mit 14, dieses erklart zugleich die Einrichtung der Tajet. Ich habe die obigen 240 Würse hauptsächlich auch zu diesem Endzwecke gesthan, das ist, ich habe 12 Versuche mit 20 Würsen angestellt, und folgende Abswechselungen gefunden:

| einmahl    | 5  | Abwechselungen                        |
|------------|----|---------------------------------------|
| drenmahl.  | 6  |                                       |
| einmahl.!  | 7  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| zwenmahl   | 8  |                                       |
| einmahl ;  | 9  |                                       |
| einmahl    | IO |                                       |
| einmahl    | 11 |                                       |
| zwenmahl - | 12 |                                       |

Bey dem ersten mit den 5 Abwech: selungen, der aber in der Ordnung, wors in ich sie anstellte, der 6te war, siel die eine Seite 9 Mahl hinter cinander, da doch überhaupt nur 13603 Fälle unter den 1048576 möglich sind, worin 9 vorkommt, und in 30 derselben kommt es 2 Mahl vor.

Auf diese Art wird fich erkennen laffen, warum die Munge fo oft abwechselt, ohne eine muftische und unbegreifliche Bera bindung zwischen den einzelnen Würfen anzunehmen. Ich läugne nicht, daß sich auf Herrn Beguelin's Art Forzmeln sinden lassen, die etwas geben, was in der Ausübung, zumahl wenn nicht lange gespielt wird, oft gesbraucht werden kann, aber der Grund muß aus jenen Combinationen hergeshohlt werden.

Ich sehe also nicht, daß man Ursache hat des herrn Daniel Berzinoulli Methode zu verwersen, und derselben neue unterzuschieben. In der allgemeinen Betrachtung muß man der vollkommenen Gleichheit wegen, das Bermögen der Spielenden unendlich sehen; und alsdann geben sich keine Widerssprüche, in der angewandten Lehre gibt es kein unendliches Vermögen, dies

fes schränkt die allgemeinen Schlusse ein. Auf diese Art ware diese Aufgabe wegen der Abweichung von der Drechnung, die sich ben ihrer Anwenbung hervorthut, nicht selnsamer, als viele andere in der augewandten Mathematik. II.

von einer neuen Art

bie

Matur und Bewegung

ber

elektrifden Materie

Erfte Ubhanblung.

1,11 13.4 simple nighti .m:(500) : 10

Bon

## einer neuen Art

die

## Natur und Bewegung

Der

elektrifchen Materie

Unter die merkwurdigsten Erfindungen, durch weiche die Lehre von der Elektricistat neuerlich bereichert worden ift, gehört unstreitig der Elektrophor, für dessen Erfinder man nicht ohne Grund den jestigen Professor der Physik zu Stockholm Hrn. Wilke, unsern ehemahligen Mitzburger, zu halten hat. Denn Bolta hat dieses Instrument nicht eigentlich erafunden, sondern ihm nur seine jezige bes

2

quemere Ginrichtung und feinen Dahmen gegeben, und es baburch jum Range eis nes eleftrifden Werkzeuge erhoben; ba Wilke fich febon früher, im Jahr 1762, jum Bebuf einiger Berfuche mit ber lena bener Alasche, einen abulichen Apparat hatte verfertigen laffen, ben welchem ans fatt bes harges Glas gebraucht mar \*). Sinbeffen ift zu bemerken, bag ber italies nische Physiter bochft mabricheinlich von ben Berluchen bes ichwebischen nie etwas gehort hatte, und baf bie Berdienfte bese felben um biefes Inftrument noch immer fo groß find, bag ihm, wenn auch nicht ber Nahme bes Erfinders, boch ein gleiches Lob und gleicher Ruhm als diefem gebührt.

Merkwurdig ift diefes Instrument ohne 3weifel, theilb wegen ber Erscheinungen

<sup>\*)</sup> G. Chwedische Abhandlungen vom Jahr 1762.

felbst, die es darbiethet; theils wegen des neuen Sporns, den es den Physikern gegeben hat, die wunderbaren Eigenschafsten der Elektricität zu erforschen. Und eines solchen Sporns bedurften besonders die deutschen Physiker, die, was dieses Capitel der Naturlehre belangt, größten Theils entweder nichts thaten, oder sich mit Spielerenen zu beschäftigen, und hundert Mahl wiederhohlte Sachen noch eins mahl zu wiederhohlten angesungen hatten.

Alls ich zum ersten Mahl einen Elektrophor fah, gesiel er mir sogleich nicht nur wegen seiner einfachen Einrichtung, und ausnehmenden Wirksamseit, sondern auch wegen der Beschaffenheit der dazu erforderlichen Materialien, die überall leicht zu haben sind; und da ich bemerkte, daß ein solches Instrument von achtzehn

Boll im Durchmeffer ichon fo große Birs fung that, ale faum eine fofibare ges wohnliche Eleftrifirmaschine: fo nahm ich mir bor, mir einen Eleftrophor pon betradtlicher Große zu verfertigen. Diers zu bewog mich noch mehr bie scheinbare Albweichung feiner Wirkungen bon ben ges mobnlichen - eine Abweichung, Die ich burch ein großeres Inftrument nicht ohne Grund zu beben hoffen konnte. Denn Berfude mit großen Inftrumenten anffela len, ift eben fo viel ale die Erscheinungen, bie fie barbiethen, unter bas Bergroße= rungeglas bringen. Das, mas fich porber durch feine Rleinheit dem icharfften Geficht und ber angestrengteften Aufmert= famfeit entzog, fann, auf biefe Art ver= großert, oft auch einem ftumpfern Ginn und einem nachläffigern Beobachter nicht mehr entgeben.

Ich ließ mir also einen Elektrophor machen, wo der Ruchen, ber aus gemeis nem Barg, mit burgundischem und Ters penthin gemischt, bestand, feche parifer Suff, und ber Teller, aus Binn, funf Suß im Durchmeffer hielt. Un biefem nahm ich bald eine Menge von Erscheinun= gen mahr, die ich borber nicht gefeben batte, die jedoch meistens fo beschaffen maren, wie fie fich bon ber Grofe bes Infruments erwarten ließen. Diefe über= gebe ich baber jest, und fuhre nur ein Benfpiel an, woraus man bie Starfe meines Elektrophors, im Bergleich mit andern gewohnlichen Infirumenten Diefer Art, ichaten fann. Die Funken (wenn man anders bas, mas feiner Geftalt und Wirkung nach fleinen Bligen abulich war, fo nennen barf), bie ich hier erhielt, maren bisweilen vierzehn bis funfzehn Boll lang;

fing man sie mit ber hand auf, so ere schütterten sie ben ganzen Kölper fehr hefe tig; und fuhren sie selbst vom Teller gegen die Basis, was bstere geschah, so durchbohrten sie bisweilen den Ruchen mit lautem Geprassel.

Ich fomme jest auf ben Sanntgegen: ftand Diefer Abhandlung, nahmlich auf Die Erscheinung, die ich zwar an bem großen Gleftrophor querft beobachtet, aber bald barauf auch auf ben fleinsten herbors bringen gelernt habe; eine Erfcheinung, die, so viel ich weiß, neu ift und von der ich überzeugt bin, baf fie burch bie Unters fudungen geschickterer Maturforscher, benen jugleich ein reichlicherer Borrath phofifalifcher Inftrumente gu Gebothe fieht, für bie Physif überhaupt wichtig werben, und einen neuen Deg gur genauern Erforichung ber elektrischen Materie bahnen fann.

Denn es madt feine geringe Gdmies riafeiten ben biefen Untersuchungen, bag bie eleftrifche Materie sich entweder, wie die magnetifche, unferm Bliet ganglich enta riebt. ober ba, wo fie fichtbar ift, mit einer folden Deschwindigkeit und, mas mir nicht unwahrscheinlich ift, in Bers bindung mit einer Menge unfichtbarer Stoffe, fortgebt, baf-man Tehr oft außen ter Stelle, wo der Tunken überschlägt, und ber Gestalt besselben - mas bod nur ein unbedeutenber Theil ber gangen Ericheinung ift - nichts beutlich bemera fen fann. Und bas ift fein Munber. Denn man hat es bier nicht mit einer Materie zu thun, beren Schnelligfeit etwa ein unbefangener Buschauer mit ber Conel= ligkeit bes Bliges zu vergleichen verleitet werden tonnte, fondern mit bem Blige felbst. Mit Mecht haben fich baber bie

Physiter immer bemuht, wonigstens tie Spuren einer Erscheinung aufs forafaltigfte an beobachten, Die fie felbst nicht aufhals ten fonnten. Es fann niemanben, ber nur ein menig Belefenheit beligt, unbes fannt fenn, mit wie vielen Gofdichten bom Blige, bon Gefagen, bie er burch: bohrt, von Draht ober Gelb, bas er ges fdmolgen u. f. w. - bie Schriften ber Physiter angefüllt find. Nicht selten find die Erzählungen g. B. von bem Wege ben ber Blig von ber Spige bes Schorffeins bis in die Ruche genommen hat, aus alls augroßer Genauigkeit fo weitlauftig, baß fie gange Bogen fullen, und man mehr als eine Stunde braucht, um bie Beschreibung von bem zu lesen, mas in einem Augenblide geschehen ift. - Rers ner haben die größten Phyfiter die Flecken, die die Lendner Alaschen ben ihrer Entladung auf polirten Körpern erzeugen, imgleichen bie kleinen Löchelchen, die sie durch Paspier schlagen, ihrer Ausmerksamkeit werth geachtet; und unter den vortresslichen Entsbeckungen und Beobachtungen von Priestsley ist die Beobachtung der Ringe, die er durch einen Schlag seiner großen elektrischen Batterie auf polirten Metallplatten hervorbrachte, nicht die geringste.

Die Bersuche, die ich Ihnen, hochsgeschähre Mitglieder und Juhörer, jest zur Prufung vorlegen will, übertreffen noch, wie ich glaube, die eben erwähnzten, sowohl an Schönheit, als an Wichztigkeit. Denn wenn sie gleich nicht in die Klasse der glanzenden elektrischen Versuche gehören, so können sie mit diesen selbst wohl um den Borzug streiten; und ich zweisse nicht, daß mein Apparat — was

ibm ju feiner geringen Empfehlung ge= reicht - bereinft noch von Tafchenspielern und Banberern gleich einem Bauberftabe merte gebraucht werben. Bas aber bie Wichtigkeit ber Bersuche anbelangt, fo biethen fie erftens bem Raturforfcber ein leichtes Mittel bar, Die Natur ber elettrifchen Materie auf eine abuliche Art gu untersuchen, wie es ben bem Magneten in Unfehung ber magnetischen Materie burch aufgestreuten Teilftaub geschieht; amentens lehren fie, baf in eleftriffrten Rorpern, besonders Dichtleitern, Bers anderungen porgehen, bon benen die Phys fifer bisher nichts mahrgenommen batten : nicht zu gedenken, daß fie auch gur Ers Plarung anderer Raturericeinungen bien= Lich find and the second of the second

Die Beranlaffung gur Entdedung dies fer Erscheinung war jolgende: Die Bers fertigung meines großen Gleftrophord mar gegen das Frubighr 1777. gu Stande ge= kommen: in meiner Kammer war noch Alles voll von feinem Bargfaub, ber benm Albhobeln und Glatten bes Ruchens ober ber Bafis aufgestiegen war, fich an bie Bande und auf bie Bucher gelegt hatte, und oft ben entfiehender Bewegung ber Luft; gu meinem großen Berbruß, auf ben Deckel des Cleftrophors berab fiel. Dun fugte fiche, bag ber Dedel, ber bon ter Dede herabhing, einmahl et= was langere Zeit von ber Bafis abgehoben mar, jo baf ber Staub auf die Bafis felbft fallen fonnte, und ba geschah es, baß er fich hier nicht, wie borher auf den Doctel, gleichformig anlegte, fondern an mehrern Stellen zu meinem großen Bergnugen fleine Sternchen bilbete, bie gwar anfangs matt und fchlecht gu erfens

nen waren, als ich aber ben Stanb mit Bleiß ftarter aufftreute, fehr beutlich und fcon wurden, und hier und ba erhabener Arbeit glichen. Es zeigten fich biemeis Ten ungablige fleine Sterne, gange Milche ftragen, und großere Sonnen; die Bogen waren bon ber boblen Geite matt, von der erhabenen aber mit Strahlen ges giert; ferner febr niedliche fleine gleftchen, denen nicht unahnlich, welche die Ralte an den Tenfterscheiben erzeugt; fleine Bolfen von mannigfaltiger Geftalt und Schat: tirung: endlich noch mancherlen Figuren bon besonderer Bestalt, von melden ich nur eine auf ber erften Rupfertafel nebft einigen Sternchen habe abbilden laffen. Daben mar es ein febr angenehmes Schausviel fur mich, als ich sabe, baß fie fich kaum gerfibren ließen; benn wenn ich auch den Staub mit einer Feber ober

einem Sasenfuß behuthsam abwischte, fo erzeugten fich boch biefelben Siguren von nenen, und oft noch ichoner als vorher. 3ch nahm baber ein schwarzes Blatteben Da= pier, bas mit einer flebrigen Materie bestri= den war, und brudte es leife auf bie Rign= ren, woburch es mir gelang einige Ab= brude von ihnen zu befommen, bon benen ich der foniglichen Gocietat fechfe borges legt habe. - Diefe neue Art von Drude= ren war mir um fo erwunschter, da ich, wenn ich in meinen Untersuchungen weiter geben wollte, meber Beit noch Luft hatte, alle Riguren abzuzeichnen oder gu gerfidren.

Alle Figuren, von denen ich bis jett gesprochen habe, hatte der Zufall erzeugt, und die Art ihrer Erzeugung war mir noch ganglich unbefannt. Denn ich that nichts, als daß ich den Deckel des Elets

tropbord aufbob, und ben Ruchen mit Bargffanb bepuberte; mas alebann an Sternen jum Boischein fam, bas bers banfte ich lediglich bem Glude, bas feine Gaben icon iparfamer ju fpenten anfing. Denn ba ich fabe, bag bie Rraft des Glets trophors burch ben aufgeftreuten Ctaub und die Riguren nicht wenig vermindert murde: fo mußte ich ihn bftere abwifchen und von neuen eleftrifiren, wedurch die Riguren zugleich von Grund aus gerfiort murben. Diefer miglichen Erregungs= Methode und biefes Spiels murde ich endlich mude, ber Reit der Monbeit ver= schwand; und ich fing baher an über bie icon gemachten Berfuche forgfältig nache gubenfen, und die porhaudenen genauer gu betrachten. Da erinnerte ich mich eines lebhaften Anifterns an ber Stelle bes Glektrophors, die hernach bie meiften

Sternden zeigte: wodurch es mabricheins lich murbe, baf bie Riauren entweber burch das Eindringen ber eleftrischen Materie aus dem Deckel burch bas Sara in bie untere Korm, ober wenigstens burch ein Heberftromen berfelben in bas Bar; felbit erzeugt worden waren. hiervon murte ich noch mehr überzeugt, als ich die Bers fuche im Dunkeln auftellte, und fabe, daß aus bem Dedel leuchtende Bufchel herabfuhren, die auf bie Basis projicirt jeue Sternden bilbeten. Ich fand auch, daß die Elektricitat ber Bafis an diefer Stelle positio mar, benn wenn ich einen fleinen Teller barauf fette und auf bie gehörige Urt wieder abhob, fo mar er negativ. Go fab ich mir ein neues und weites Reld von Berfuchen eroffnet, und bieß gab mir neuen Duth. Buerft legte ich fleine runde Blatterchen von Binnfolie

auf bie Baffe; bicfe murben ben bem aufgehobenen Dickel angezogen und bald barauf wieber auf die Bafis gurudgefioßen, wo fie berumrollten, und ihren Weg mit ben niedlichften Strahlen bezeichneten : Die Spiken aufgesetter Rorper, 3. B. eines Birfele, wurden mit ftrablenden Rreifen umgeben; blecherne Rohren oben mit ei= nem polirten Rnopf verfeben brachten, wenn fie auf die Bafis gefeht wurden, die prachtigsten Sonnen hervor. Mach= bem ich also die Urfache ber Erscheinung entbedt hatte, gebrauchte ich fleinere Elektrophore, und fand, daß alle Bers fuche auch mit diefen ohne Dube und große Roften gemacht werben tonnen. Damit aber niemand vergebliche Mube anwende, so will ich meinen Apparat, und besonders die Ginrichtung meines boppelten Elektrophors, der sowohl zu

biefen als zu vielen andern Berfuchen febr geschickt ift, furz beschreiben.

eschuredabas is and and an each an . . .

Man nehme ein Bret, 3. 23. von Lins benholz, bon langlicher Geftalt, (IV. Taf. 1. Kig.), ungefahr zwen Suß lang, einen Euf breit, und etma einen Boll bick. und übergiehe es zuerft mit Binnfolie oder Goldpapier, fo bag auch ber Rand bes Dolges bedeckt wird; dann faffe man es mit einer Ginfaffung von bunnem und biegs famen Sol; ein, Die etwa zwen und eine halbe Linie hervorragen, und wenigstens mit einigen metallenen Mageln befestigt fenn muß. Diese Schuffel - benn fo fieht es aus - richte man mit einer Baffera mage, und giefe bann fo viel von ber bargigen Mischung hinein, als hinein geht. Die Mischung wird am besten aus gemeinem und burgundischem Barg gemacht

Œ

IX.

und mit etwas Terpenthin verfegt; um fie geschmeidiger zu machen und zu vers hindern, daß sie ben ben Beranderungen, die das Bret von der Temperatur der Luft erleidet, nicht springt.

Juffig.), ungefofe groep Juß tong, ermet

. Der Dedel, der zehn Boll im Durche meffer halten muß; fante entweber bon Binn, oder von Solg ober Pappe mie Zinnfolie überzogen fenn, und muß, wie gewohnlich; in feidenen Schnuren bangen (IV. Zaf. 2. Fig.). Den meinigen habe ich von Lindenhols machen taffen. Die untere Seite wird etwas ausgehöhlt, und ehe man fie mit ber Zinnfolie belegt, mit Leber ober Leinemand oder etwas bidem Papier über: fvannt, um die Berührung mit bem Ru= den bes Elettrophors theils vollfommener. theils fanfter zu machen. Diefen Dedet kann man sowohl in Pals in N (IV. Tak)

1. Sig.) anf ben Elektrophor siellen, so baß er von der Einfassung um einen Bell absteht, und zwischen den Kreisen, die er in bepben Lagen einnimmt, ein Zwischenraum von zwen Zollen bleibt.

tal daufgefelt hat, um

Das Berfahren, woburch ich biefen Gleftrophor cleftriffre, ift eben fo einfach ale wieffam, und ber Aufmerksamkeit det Physiter nicht unwurdig. Wir wollen aus nehmen, der Elektrophor habe gar feine Cleftricitat, fo muß man die Stelle, wo ber Dedel die positive Gleftricitat (die ich immer mit + E bezeichnen will, ) bez fommen foll, entweder mit der trodenen Sand, ober mit dem gusammengerollten Bart bon einer Schreibfeber gelinde reiben. Dann fest man den Deckel barauf, macht die gewöhnliche Berbindung zwischen ihm und einem Magel ber Ginfassung, indem man ben einen mit bem Daumen, ben andern mit bem Mittelfinger berührt, hebt ibn an den feibenen Schnuren ab ; und bringt ibn an die metallene Mobre, ober mas es feuft fur ein metallener Rorper fen, ben man in N aufgesett hat, um basbischen - E von jenem in diefe ibers quleiten. Dan ichiebt barauf bie Rolire mit dem Finger, ober mas noch beffer ift, mit einem idioelektrifden Korper, 1. 3. einer Schreibfeder, ober Giegellackstange, etwas fort; und berfahrt bann eben fo, wie vorher. hat man diefes Berfahren bren ober vier Mahl wiederhohlt, und immer bas -E bee Dedels in bie Robre innerhalb N übergeleitet, nachbem man Diefe porher auf eine andere Stelle gerudt, fo wechfelt man um: man fett die Rohre in P, und ben Deckel auf N, ber nun. menn man ihn aufhebt, negativ eleftrifc

fenn wird. Sein - Ebringt manin bie Rebre in P; und fo fabrt man abwechselnd fort-Deckel und Rohre bald auf die eine, bald auf bie andere Seite gut feten, bis man fieht, bag bie Geite P bem Dedei eine ftarte poffibe, und bie Geite N eine ftarfe negative Cleftricitat ertheilt. Auf biefe Urt habe ich gefeben, bag ber Etet. trophor, der aufangs in P faum guntchen fo groß wie Pulverforner, und in N gar feine hervorbrachte, binnen bier Minuten burch fich felbst fo febr verfeartt murbe, daß der Deckel anderthalb Boll lange Funfen - E und - E gab. Gest man ten Deckel in P und N so auf, daß die Theile ber Kreieflachen, die non ihm bebeckt werden, im umgekehrten Berhaltnig ber Imenfitat ihres + E und - Effud: fo zeigt er, wenn man ihn aufhebt, gar feine Cleftricitat; und bededt man gleiche Theile,

so ist seine Elektricität, wenn er aufgesthoben wird, der Summe der Elektricität bender Kreise gleich.

the secondary as arrest resonanció inc

Nach dieser Borbereitung wird ein jeder febr leicht folgende Berfuche anftellen ton= Mur muß er noch einige Schelben bon Gummilad ober gemeinem Barg gur Sand haben; auch find Scheiben von ge= farbtem Schwefel ober Siegellack, und gefarbtem Blafe aut. Ueber bief braucht man verschiedene metallene Robren, die oben entweder mit einem Knopf oder einer fcarfen Spige verfeben find; ferner eis nen fleinen Borrath von gestoffenem Sarg, Schwefel, Glas, von hexenmehl und bergleichen - ingleichen eine Lepbener Flasche mit einer Rette u. f. w.

#### Erfter Berfuch:

Man stelle die Rohre mit bem politsten Knopf auf die Scheibe von Gummilack oder Harz, (IV. Taf. 4. Tig.); und lasse cinen Funken + E auf den Anopf schlazgen; dann nehme man die Röhre mit det bloßen Hand weg, und bepudere die Stelle mit: Hevenmehl oder zerstoßenem Harz: so wird eine solche strahlende Sonne zum Vorschein kommen, als auf der II. Taf. abgebildet ist. Nimmt man aber die Röhre vermittelst eines idioelektrischen Körpers weg, so fehlt der schwarze Kreis, aus dem die Strahlen hervor schießen.

### Zwenter Berfuch.

Wird die Rohre negativ clektrisirt, und dann mit bloffer hand abgehoben: so entsteht die Figur, die auf der III. Taf. vorgestellt ift. Braucht man einen idio=

elettrifden Rorver jum Abbeben, fo febe Ien an ber Figur Die schwarzen Meftchen faft gang. Sier muß ich noch bemerten, daß ich, nachdem die zwente Aupfertafel fcon fertig mar, burch die positive Gleftricitat oftere Figuren mit bren und meh= ren foncentrischen Rreifen umgeben ber= vorgebracht habe. Da es aber jest nicht meine Abficht ift, Alles zu beschreiben, was ich gesehen habe, fondern was an= bere zu thun haben, um es felbst zu feben : fo wollte ich nicht mehrere Figuren bens fugen, und fpare meine Sypothefeu fur eine andere Abhandlung.

#### Dritter Berfuch.

Man lege eine Scheibe von Gummilack auf eine etwas kleinere Rohre, und stelle die vorher gebrauchte Rohre oben darauf, so wie die 5te Fig. der IV. Taf. vorstellt; alsbahn elektififire man A positiv, so wird auf ber obern Seite der Scheibe eine strahlende, und auf der untern eine nes gative strahlenlose Figur entstehen, die zwar nicht ganz so wie die hier abgebils deten aussehen, aber deren Aehnlichkeit mit diesen auch ein ungeübtes Auge leicht erskennen wird. Auf diese Art kann man die Elektricität durch mehrere Scheiben zugleich gehen lassen, und ihren Weg unstersuchen. Wendet man anstatt der positie ven die negative Elektricität an, so ist Alles umgekehrt.

#### Wierter Berfuch.

o Tarlimo et acc et det.

Man stelle eine Leydener Flasche auf die Sarg : Scheibe, und elektristre ihren Anopf positiv; dann wird auch die Figur auf der Scheibe in die Klasse der positiven geshören; hingegen wird sie negatib feyn?

wenn man bie Flasche negatib elettriffet. Ein aufmerkfamer . Deobachter wird bier mancherlen . Berschiebenheiten beobachten. Sich habe bie artiaften Ringe, und bie ichons ffen elliptischen und freisformigen Alecken gesehen, in denen ich, wenn ich sie naber ans Ange brachte, ofters wieder die gartes fien Ellipsen und koncentrischen Rreife mabrnahm. Die ichonften Figuren biefer Art, beren bewundernsmurbige Bilbung und Regelmäfigkeit ich mit Worten nicht beschreiben fann, erhielt ich, wenn ich ein gemeines Bierglas voll Baffer auf bie Scheibe von Gummilad fette und vermit= telft der oft gebachten Robre bas Baffer positiv oder negativ eleftrifirte (Sig. 6.).

## Fünfter Berfuch.

Sierher lagt fich auch eine neue Art bon Steganographie rechnen, auf die ich aufälliger Weise gerieth, und bie einem jeben, ber Ginn fur ben Benuf hat, ben bie Betrachtung ber Ratur gewährt, viel Bergnugen machen wird. Man labe eine Lendener Klascher, die von außen mit einer Rette verfahen ift (IV. Zaf. 7. Fig.), ftart: positiv; ... dann halte man mit ber einen Dand die Rette an einen Magel ber Ginfafefung des Eleftrophors D, faffe mit ber andern die Klasche an ihrer außern Beles gung an, nud mache mit ihrem Anopf allerhand Buge auf der Oberflache bes Elektrophord: fo werden diefe, wenn man fie nachher bepudert, felbst noch nach mehrern Tagen fehr nett zum Borfcbein fommen, und ben Rrangen aus Schachts halm (equisetum) nicht unahnlich fenn. Ifolirt man aber ben Eleftropher, und: halt ben Knopf ber Flasche an bie Gin= faffung, und schreibt mit ber Rette, (Fig. 8.): fo feben bie Buge wie Perten-

rie Mennigenng der Natur gereäper, viel

Mehrere Berfuche anzugeben habe ich fest weder Beit, noch Balte ich es gu inciner Abficht fur nothig. . Dur eineneinigen will ich noch befondere anführen, weil er mir bis jest nur zwen Dahl gelungen iff, und daber schwerlich bon' allgemeinen :- Urfachen berruhren fann. Benn ich auf die Dberflache meines großen Eleftrophore fo viel Baffer tropfelte, baff es ungefahr einen Rreis bon einem Boll im Durchnieffer bilbere; bann bie Robre mitten bineinfellte und positiv eleftrifirte: fo fing bas Waffer, wenn ich es be= puberte, immer an fich mit einer Utmo= fphare zu umgichen, die aber in ben eben ermahnten Rallen unrollfommen mar. Es fehlte nahmlich bas elliptische Rleck a

(Ria. o. Taf. IV.), bon welchem bas Puls ber jurudgestoßen murte il bagegen ents ftand außerhalb ber Altmofphare; eine aus bere großere Ellipse A. die bas Pulper angog. Der Grund Diefer Erfcheinung ift mir inoch unbefannt ; wahricheinlich fand wischen na und A eine berborgene Leitung Statt. Inbeffen' werden biejenigen. bie fich mit biefen Beifichen Beidaftigen, bftere Gelegenheit haben folche Ericheis unngen ju beobachten ; bereit Erflarung für die Theorie ber Elektricitat nicht an: bere ale bortheilhaft fenn fann. 3ch fuge noch einige Beobachtungen und Borfichtsregeln ben:

1) Man fann zwar Glasscheiben ansstatt der harzscheiben nehmen, allein die Figuren werden selten so neit und deutlich darauf. Bisweilen habe ich Spielkarten,

and mann Anna - graduill at a

fchiedenem Glud und mit verfchiedenem Erfolg gebraucht.

2) Man muß bie Scheiben forgfältig abwischen; benn ba bie Figuren sich schwer wertilgen lassen, so könnte co geschehen, baß, wenn man vieselbe Scheibe zu mehereren Versuchen hinter einander brauchte, man badjenige einer Utsache juschriebe, was die Wirkung mehrerer ware. Hat man aber bas Pulver abgewischt, so kann dian mit einem einzigen Hauth alle Wirzkung der vorigen Clektricität zerstören.

il.bedrogeln ben:

3) Zum Pudern muß man das feinste harz-loder Schwefel-Pulver, in einem leinenen Sachen eingeschlossen, und von Metallen bie feinsten Feilspähne nehmen. 20 34 382 1 mibroite June

- 2) Es ware vielleicht gut, abnliche Berfuche unter ber Luftpumpe anzustellen,
- 5) Ich habe harzscheiben auf einen Magnet gelegt und die feinften Gifenfeils spahne barauf gestrent, aber bis jetzt nichts Mertwurdiges mahrnehmen konnen.
  - 6) Um koncentrische Kreise hervorzuse bringen, taugen Rohren, die mit Spitzen versehen sind, besser als andere.
  - 7) Man muß bie Harzschelben ben ben oben beschriebenen Bersuchen auf leis tende ober anelektrische Korper legen.
    - 8) Die koncentrischen Rreise und Ringe, die überall ben diesen Ber= fuchen vorkommen, verbreiten nicht we= nig Licht über die finnreichen Schlusse

pon Bilben"), und über bie Erflajung der elektriften Paufen von Groffe "), wovon funftig ein Mehreres.

Hindin inn modenigen auf bat (DE (Tommer)) Schwedische Abhundlungen auf, das Jahr 1777.

\*\*) Elektrische Paufen, Letpzig 2776. — Rozier 1 Oblischer 14 Physique Septembre 2777.

p. 233.

5) Um four cellibe Arcife ferr egen leingen, sange colum, vie mit colligen filsen find, legte als andore.

nes medlendene kan en nothe fig els keinde beführise innenensischen nich eine en zweiche die fig oder pos gode fonet

ind Minge, die überet ben dieber were frehen berbegen eine genig Licht über die finnelweg au alle III.

Non einer neuen Art bie

Matur und Bewegung

ber

elektrischen Materie

Swente Abhandlung.

WATER TO SEE SEATING

.....

einer neuen Are

pierau III. griden etiele. 200 der

# Natur und Bewegung

elektrischen Materie

Seitdem ich Ihnen, verehrte Mitgliez ber, einige neue Bersuche über die Figuren, welche die mitgetheilte Elektricität auf idioelektrischen Körpern bervorbringt, zur Beurtheilung vorgelegt habe, und es mir gelungen ist Ihren Benfall zu erhalten, habe ich mich bemuht, die allgemeinen Gesetze, von denen die Vildung dieser Figuren abhängt, ausfündig zu machen, die Art ihrer Entstehung zu entbeden, ihren Duben gu Erforfchung ber Matur ber eleftrischen Materie an Benfpielen zu zeigen, und endlich bas Berfahren felbft gu verbeffern. In biefer Absicht habe ich eine große Menge von Berfuchen angestellt; aber ich mußte billig furditen, bag auch nur eine furge Bes fcreibung berfelben Ihre und meine Ges buld um fo eber erschöpfen murbe, als meiften derfelben fo befchaffen find, baß fie nicht ohne eine größere Augahl mulhsamer Beichnungen, als ber 3weck biefer Abhandlung geffattet, verftandlich gemacht werden fonnten. Id gebe baber ben aufangs von mir gefaßten Borfat, Ihnen die gange Reihe der Berfuche, und gewiffer Magen die Geschichte berfelben porzulegen, gefliffentlich auf, ba ich einsehe, bag eine folche Erzählung eben fo laftig, als unnothig fenn murde. Denn

es ift fest meine Abficht nicht bas Alles umftanblich aus einander zu feten, mas fich aus meinen neuen Berfuchen gur Die berlegung ober Bestätigung der verschie= benen Meinungen ber Phufiter über bie efettrifche Materie berleiten liefe, noch biel weniger eine neue Theorie berfelben aufzubauen. 3ch glaube baber meinem Beisvieden Genuge zu leiften wenn ich an wenigen, aber besto beutlichern Benspielen geige, baß ich bas von mir angegebene Berfahren verbeffert habe ; wenn ich ferner Die Richtigfeit desfelben gegen die mir gemachten Ginwurfe vers theidige; und endlich feinen Rugen gur Erforschung und Entbedung neuer Gigens Schaften ber elektrischen Materie beweise.

Borber will ich jedoch bemerken, was ich über die Ennglichkeit sowohl ber ibiox elektrischen . Korper, auf welchen , als bes Pulvers, burd welches die Riguren hervorgebracht werden, beobachtet babe. Micht alle idioeleftrifden Rorper nehmen bie mirgetheilte Eleftricitat gleich leicht an, und nicht iedes Pulver wird von biefer mitgetheilten Gleftricitat gleich ftart ange= gogen. Im allgemeinen gerathen die Riguren etwas beffer und werben großer, wenn man auf den Scheiben ihre urfprung: liche Elektricitat erregt, und biefe ber mitgetheilten entgegengesett ift; indeffen gelingen fie boch auch auf folchen, bie ihrer urfprunglichen Eleftricitat beraubt find, ja felbit wenn fie eine ber mitge= theilten gleichartige Elektricitat befigen, Milles Mebrige aber gleichgesett, so ents fpringt aus ber Berfchiedenheit ber Da= terie fomohl ber Scheiben, als des Pul= bers, ein beträchtlicher Unterschied ber Ris

guren felbst. Nachstehende Tabelle ibioselektrischer Korper zeigt, was wiederhohlte Bersuche mich hierüber gelehrt haben. Die Korper sind nahmlich so geordnet, bas sie besto naher benm Anfange der Keihe stehen, je mehr sie zu diesen Berssuchen taugen.

## I. Adrper, auf welchen die Figuren entfteben,

- 1) Das reinste Gummilad.
- 2) Das reinfte burgundische Sarg.
- 3) Gemeines Sarz.
- .4) Rothes Siegellack.
- 5) Gostarischer Tropfschwefel (fulphur ftalacticum Goslar.)
- 6) Derfelbe mit Binnober gefarbte
- 7) Gemeiner Schwefel.
- 9) Gemeines grunliches fehr dunnes Glas.

- 10) Wohl gedorrtes Tannenholz. 17 1711
- 11) Sehr trodene Epielkarten.
- 12) Gehr trodenes gemeines Schreibpapier.
- 13) Blauliches etwas bickes Glas.
- 14) Grunliches etwas bickes Glas.
- 15) Claftifches Gummi.
- 16) Weißes Glas aus Munben.
- II. Pulver, die gur Erzengung ber Figuren tauglich find.
- 1) Gang feines Pulver von burgundischem Sargis admienten und beit. Ca
- 2) Pulver bon gang reinem Schwefel.
- '3) bon Bernftein.
  - 4) von Gummilad.
  - 5) von Schwefel.
  - 6) Segenmehl.
  - 7) Binnober.
  - 8) Berftoßener Buder.
  - 9) Gang feines Pulver von weißem Glafe.

16) Pulver von Braunschweiger Grun. 16

antido - Aprillo

- 11) Pulver von Angellack.
- 12) Schmiegel. ...
- 13) Starte Mehl.
- 14) Genielnes Mehl.
- 15) Gang feine Deffing Feilfpahne.

eforen, ward ich ben ben unten engefoli-

16) Gang feine Gifen = Feilfpahne.

Das ift bas vornehmste, was ich über die Tanglichkeit der verschiedenen Materien zur Hervordringung der Figuren beobachtet habe. Daß diese Tabelle leicht vermehrt werden kann, und überhaupt noch viele nühliche Versuche in diesem Felde übrig sind, gesiehe ich gern; zus mahl da die größere oder geringere Vollskommenheit der Figuren gewisser Maßen als ein Maßstab der wechselseitigen Uns neigung der idioelektrischen Korper und der Pulver angesehen werden kann; die

keinesmeges von der specifischen Schwere der in Pulver verwandelten Materie, noch von der Feinheit des Pulvers allein abzuhängen scheint. Da dieses aber die Anwendung und den Nuken dieser Versssuche betrifft, und ich diese Tabellen nur in der Absicht beygesügt habe, um zu zeigen, was ich beh den unten anzusührenden, Wersuchen für eine Wahl in Anssehung der Materie der Scheiben und des Pulvers getroffen habe, so will ich nichts weiter hiervon sagen.

Unter allen angeführten Pulvern habe ich fast immer die Harz = und Schwefel= Pulver, als die zu diesen Bersuchen am tauglichsten, angewandt; aber anstatt ber Scheiben von bloßem Gummilack habe ich immer blecherne Scheiben genommen, bie auf beyden Seiten mit Harz in ver=

schiedener Dicke überzogen waren. Diese verdienen vor allen andern den Borzug; denn wenn sie etwas schabhaft werden, so kann man sie leicht ausbessern; und wenn sie mit dem Harz nicht dicker alk mit einem Firnis überzogen werden, so sind sie für die schwächste Elektricität empfänglich, und zeigen, auf die schon beschriebene Weise, bende Elektricitäten, und must der einen Seite die positive, und auf der andern die negative.

Da ich oft die Ausdrude positib und negativ gebrauchen werde, wenn von der Elektricität die Rede ist: so wird es nicht überflussig senn, mich über die Bedeutung derselben zu erklären, damit niemand glaube, daß ich das für gewiß und unbezweiselt halte, was mir noch unausgemacht zu senn scheint, und was

Anthony of the Campage of the Solf

vielleicht eben erft burch biefe Berfuche widerlegt ober beffatigt werden fann. Ich febe, baf einige neuere Naturforscher Die Alusbrucke positiv und negativ in bie= fer Lehre verwerfen, und bafur bie Muss brude Phlogifion und Ganre brauden. Allein ich fürchte, baf bie Lehre von ber Eleftricitat, Die wir mit allen Rraften bem mathematischen Calcul naher au bringen fuchen follten, burch folche Alenderungen noch weiter bon ihm ent= fernt merbe. Denn es ift wenigstens zweifelhaft, ob das, was Franklin positive Glettricitat genannt bat, bas Phlogiston; und bas, was er negative bieg, eine Gaure fen. Ich branche aber bier wohl nicht erft zu beweifen, bag durch Ausbrude, Die auf schwankende Theorien gegrundet find, ber Irribum verbreitet, und in vielen Kallen felbft ber

Kortagna ber weitern Untersuchung entwe= ber ganglich gehemmt, ober boch nicht wenig aufgehalten wird. Dag ce aber amenerlen Gleftricitaten pher amen ber= fcbiebene Mobificationen einer einzigen Materie gibt, die fich nach den Regeln pofitiver und negatiber Großen gegenseitig beschränken; bas, glaube ich, ift außer allen Zweifel gefest, und behauptet, meiner Meinung nach, unter ben wenigen Sagen, Die in Diefer Lebre gu einer ma= thematifchen Gewißheit erhoben find, ben erften Plat. Warum wollen wir alfo eine Benennung aufgeben, die von einer wohl gegrundeten Idee hergeleitet ift, Die feine Theorie entbehren, und ohne welche nicht einmahl eine gedacht werden fann, die eben sowohl fur die einfache Diaie= rie der Franklinischen, als fur Die boppelte ber Symmerschen Theorie

pafit, und bie folglich bie Unbanger benter ohne Schaben und Streit brauchen fonnen. Der Ibee bes Positiven und Megativen berbankt biefe Lehre icon die mich= tiaften Bereicherungen! bingegen bem Phloaiston und ber Saure mo nicht gar feine jo boch fehr wenige, und mir ift es fehr mabricheinlich, baf bie Phusiker auch in -Bukunft bie Erweiterung biefer Lehre mehr wen ben Zeichen der Mathematifer als ber Apetheter zu erwarten haben. Darin ftimme ich gern mit Symmer und Rragens fein uberein, baf es fehr mabrichein= lich, aber auch nur wahrscheinlich sen, bag es zwen eleftrische Materien gebe. und bag man allen Grunden, die von ben Phufitern, besonders ben Englandern. bagegen vorgebracht worden find, viels leicht noch ftarfere, ober boch eben fo ftarte entgegenseten toune. Dieg hindert

aber nicht, daß wir die Ausdrücke posiziv und negativ als die passendsten brauchen; ich nenne nähmlich diejenige Art der Elektricität positiv, die leitenz den Körpern durch blankes Glas mitges theilt wird; und die dieser entgegengezsehte nenne ich negativ; nicht als ob ich durch jene einen Ueberfluß, und durch diese einen Mangel der elektrischen Materie andeuten wollte, sondern nur um die Bedeutung der Zeichen ind — dadurch zu rechtsertigen. Doch ich kehre wieder zu meinem Gegenssande zurück.

Ginige fehr geschickte Naturforscher, die von meinen Versuchen gehort haben, sind ber Meinung gewesen, daß jene Figuren nicht den Uebergang der elektrischen Matezie aus der Scheibe in die Rohre, oder umgekehrt, bezeichneten; sondern daß fie

pielmehr Suffeme bon ben fleinften Stanb: den maren, bie burch bas Schütteln und Reiben cleftrifirt einander angbaen ober gurudfliegen. Ich glaube aber, baff ein folder Zweifel nur fo lauge Gratt fin= ben fann, als man bon jenen Berfuchen nur gehort, und fie weder wiederhohlt, noch die Riguren felbst geseben bat; und biergu habe ich folgende Grunde. Erftens febe ich nicht, wie Gifenfeile, Schmirgel und allerley Pigmente in Leinwand ein: geschloffen durch bloges Schutteln und Reiben eine fo betrachtliche Gleftricitat erlangen follten. Ferner tonnen bie Riqu= ren auf mancherten. Art hervergebracht werden 3. B. wenn man die Barg = Scheibe auf eine dunne Schicht von dem Pulver legt; und oft bringt ber Ctanb, ber nach dem Rehren ber Gruben niederfallt, Die schönsten Figuren hervor. Doch ich

laffe biefes. Mehmen aber nicht die Ris guren, fowohl ter positiven als negativen Eleftricitat, wenn man die Scheibe ges linde abwischt und von neuen bepudert, jederzeit wieder Diefelbe Geffalt an. fo baß fo gu fagen auch nicht bas fleinfte Refichen baran fehlt? und ift bas nicht ber offenbarfte Beweis, bag die Geffalt ber Figuren wenigstens nicht bon ber Gleta tricitat ber Staubchen allein abhangen fann? Dag fie zum Theil bavon abbans gen tonne, barüber will ich jest nicht freiten. Diefe Gleftricitat aber erhalten Die Graubchen nicht burch bas Schutteln im Beutel und benm Durchfieben, fons bern in der eleftrischen Altmosphäre der Bargicheibe felbft, bon der fie angezogen werben. Mir ift es mahrscheinlich, daß jebes Staubchen, indem es in die Atmos fphare ber burch Mittheilung eleftrifirten

Sarafdeibe kommt, eine Trennung feines naturlichen Untheils von elektrischer Materie erleidet, fo bag nach den befanns ten Gefetsen ber Bertheilung, fein - E dem +E ber positiv eleftrifirten Scheibe, und umgefehrt fein +E bem -E ber neggtiv eleftrifirten Scheibe gugefehrt ift, wodurch die gegenseitige Angiehung gwis fcen ben cleftriffrten Stellen ber Ccheibe und ben Stanbchen befto ftarfer wird. Um biefes noch beutlicher gu machen, will ich einen Berfuch beschreiben, ber qualeich bas, mas ich eben gegen die Gins murfe einiger Phyfifer erinnert habe, noch mehr ind Licht fetgen wirb.

Man stelle eine Lendner Flasche auf die mit harz überzogene und mit einer dunnen Lage von einem harz = oder irgend einem andern Pulver bestreuete Scheibe, und lade sie mit +E, so wird das aus der

auffern Belegung in bie Scheibe übergebenbe +E einen Theil des Pulvers + elektrisch maden; und ba diefes unn einerlen Gleftris citat mit ber Scheibe bat, fo wird es von ihr gegen die - eleftrische Belegung geftoffen. und bie lecren Stellen auf der Scheibe bilben Die ichonffen Mesteben. Streut man bara auf Schwefelpulber mit Binnober gefarbt auf bie Scheibe, jo fieht man, baf bie entblofften Aleftchen bas rothe Digment an fich ziehen, und nicht mehr an bie Belegung der Glafche gurucoftoffen. Stellt man auffatt der Lendner Flaice ein metalles nes von außen mit harz überzogenes Bes faß auf bie Scheibe: fo entfieben auf ber Scheibe wieder eben folche Mefichen. aber bas Dulver an dem harrigen Uebera auge bildet bier und ba Riguren, bie ein genbtes Muge leicht fur negative Rigus ren erkennet. Die Unwendung bierbon auf bas, was ich vorhin gefagt habe, ift leicht, und bedarf feiner weitern Ers flarung.

Wenn aber auch jene Ginwurfe gegen meine Berfuche, Die unftreitig burch meine Unspielung auf Die magnetischen Figuren bes Gifenfeilftaubes veranlagt murben, noch fo gultig waren, ba fie in ber That nichts bebeuten: fo murben fie boch ben Dugen Diefer Riguren gur Entbedung neuer Gis genschaften ber eleftrischen Materie nicht aufbeben. Denn wir wollen annehmen. die Alestchen, Strahlen und Rreise bes zeichneten nicht wirklich ben Dea ber elettrischen Materie: fo wird boch fein aufmerkfamer Beobachter laugnen, baf fie gemiffer Dagen Kunktionen berfelben find, die fich verandern, wenn jene fich verandert; jo daß bie positive Elektricitat

andere Riguren erzeugt, als bie negas tive; und bende andere Riguren im luftleeren Raume berborbringen, als in ber Luft. - Uebrigens will ich nicht lauge nen, daß die Erklarung ber Entfiehung ber Siguren, besonders der negativen, ihre großen Schwierigkeiten habe, die ich noch nicht im Stande gemefen bin gang an überwinden. Denn die Bermuthuns gen, die ich oben über die Entstehung ber pofitiven Riguren geauffert habe, laffen fich nicht burch eine bloge Beranderung ber Beichen auf die negativen anwenden, beren munderbare Bildung anguzeigen scheint, daß zwischen ber positiven und negativen Gleftricitat noch irgend ein mefentlicher Unterschied Statt findet, ber nicht bloß barin besteht, daß sie fich gez genseitig binden. Rein geringes Sin= bernif bey diefen Untersuchungen entspringt

baraus, baf es une noch an einem Glet. troffove fehlt, womit wir die Alrt ber Elektricitat nicht fowohl ber Summe aller Theile eines eleftrifirten Rorvers, als ber einzelnen Theile felbit untersuchen fonnten. Batten wir ein foldes, fo ameifle ich nicht, bag wir, burch Bergleichung ber entblogten Stellen ber Riguren mit ben bestaubten, viele bis jest noch unbefannte Eigenschaften ber burch Reibung fo= wohl als burch Mittheilung elektriffrten Rorper murden entbeden tonnen. 2Bas fur eines Elektroffons ich mich bediene, und mit welchem Erfola, will ich weiter unten anzeigen. Ich fomme nun auf ben Gebrauch, ber von diefen Berfuchen gu machen ift.

Es ift bekannt, daß die Elektroftope, ober, wie man fie gewöhnlich nennt,

sen till, की दिल्ल , क्षिमीट wined hald white

Elektrometer Die Urt ber Elektricitat nur mittelbar angeigen; und außer ben Bufcheln und Sternden, bie fich an ben Spisen eleftrifirter Rorper zeigen, und bie ficherffen Rennzeichen ber pofitiben und. negativen Cleftricitat find, gibt es, fo viel ich mich erinnere, fein Infrument und fein bisjett übliches Berfahren, wos burch man Die Urt ber Gleftricitat eleftri= firter Rorper unmittelbar: erfahren Ponnte. Dag aber biefe Riguren ein folz ches Berfahren an bie Sand geben, icheint mir offenbar, und zwar ein Berfahren, basibem eben genannten, wobon man nur im Dunkeln Gebrauch machen fann, weit porzugiehen ift. Die bequem es ift, qua mabl ben Erforfdung, ber Luftelettricitat burch ben eleftrischen Dracen, bas base ich vergangenen Sommer am 19 Jul. felbft erfahren. Denn ba ber Wind bamable,

wenn alcich nicht febr beftig, boch fo fart wehete, baf es fehr ichmer gewesen fenn wurde ein gewöhnliches Eleftroftop im Freven bagegen zu ichuten: fo, hielt ich eine Scheibe von Gummilad an ben Gis fenbraht bes Drachens, und bepuberte fie darauf, wodurch ich die augenscheinlich: ften Beiden ber positiven Cleftricitat, ben beiterm himmel, erhielt, 2118 ich nach= her Beccaria's Briefe \*) aufschlug, und fabe, mas fur einen großen und mubsamen Apparat er gebraucht bat, um bie borbin ermabnten Bufchel und Stern= chen an ben elektrischen Drachen ben Tage zu erkennen: fo erfann ich mir eine Maschine, womit man die Elektrici= tat der Drachen, die ben wolkigem Simmel fich febr oft andert und bald + E

<sup>\*)</sup> Lettere del Elettricismo. Bologna, 1753.

bald — E ift, nicht nur deutlich, sondern auch ohne alle Gefahr beobachten könnte. Ich habe mir zwar diese Maschine noch nicht machen lassen, allein da ich an ihrer Brauchbarkeit nicht den geringsten Zweisel habe: so will ich sie kurz beschreiben, und nächsten Sommer, G.G., hoffe ich Ihnen, verehrte Mitglieder, von der Wirkung berselben Nachricht geben zu können.

Man laffe sich einen Eylinder oder eine Trommel aus Blech machen, im Durchmesser von einem Fuß, und in der Hohe von vier oder funf Zoll, und überz ziehe sie von außen mit Harz in der Dicke des gewöhnlichen Pergaments. Dieses Ding bringe man mit einem Raderwerk, z. B. einer gemeinen hölzernen Uhr oder einem Bratenwender, es ist einerley, so in Berbindung, daß es sich in einer bes

an erm bee Eiff bor' or gegonou

fannten Beit, um feine Achfe, entweber in borizontaler ober vertikaler Nichtung, brebt. Ferner bente man fich, es ware in einem Rasichen eingeschlossen und so geftellt, daß ein ifolirter Stift, ber mit ber Schnur bes Drachens in Berbindung feht, bicht an ber mit Barg überzogenen Glache binfireicht. Bat es fich nun einmahl umgebreht, und man bepubert ben Rreis, an bem ber Stift vorüber gegangen ift, fo mirb es alle unterbeffen geschehenen Beranderungen ber Luftelektricitat aufs. deutlichffe, und ohne bie geringfte Befahr für den Beobachter anzeigen. Mehr fage ich jest nicht barüber, benn bas übrige wird jeder Sachverftanbige leicht verfiehen. Ding beinge man mit ourem Blabernert,

Der zwente Berfuch, ben ich Ihnen jeht, vorlegen will, wird Ihrer Aufmerks famkeit nicht weniger werth fenn, wenn gleich bie Urt ber Wirkung noch zweifele haft ift. Inbem ich uber bie befannte Wirkung elektrischer Atmospharen auf Ror: per, die in fie bineingebracht merben. nachbachte, fiel mir ein, ob nicht viels leicht bas + E eines Rorperd g. B. bes Ring gere, wenn man ibn gegen ben Mittels punct einer fart geriebenen Bargicheibe hielte, fo fehr bon bem - E ber gangen Sheibe angezogen werben fonnte, bag nach erfolgtem Funten ber Mittelpunct ber Scheibe Zeichen von +E gabe: weil bas +E bes Fingere zwar von allen Theis Ien ber Scheibe berhaltnigmäßig anges gogen, aber nach feinem Uebergang fich, wegen ber fcblechten Leitungsfähigkeit bes Barges, nicht durch die gange Scheibe vertheilte, fondern um ben Mittelpunct vereinigt bliebe; fo wie ein Stein, ber vom Thurme herabfallt, feine Befchmins

biafeit und Gewalt nicht bem Orte allein, auf den er fallt, fondern der gangen Erba kugel zu verdanken hat. Um zu vers fuchen, ob meine Bermuthung gegrundet fen, hielt ich eine Nabel mit der Sand gegen die Mitte einer Scheibe bon Gums milad, die ich mit einem Safenfell fo fart gerieben hatte, daß fie ein Blattchen Goldpapier, bas an einem feibenen Fas ben hing und negativ eleftrifirt war, in einer Entfernung, bon bren bis vier Boll gurudfließ. Als ich die Scheibe barauf bepuderte, tam eine positive Tigur jum Borfchein; und ahnliche, aber noch fchos nere Riquren zeigten fich, wenn ich ben Ringer gegen bie Geite hielt; fie gogen bas negativ eleftrifirte Gleftroffov an, und fliegen bas pofitiv eleftrifirte ab. Eben fo brachte ber Kinger negative Riguren auf einer + eleftrifchen Scheibe berbor.

Um gu erfahren, ob bas, was ich einer Burudftoffung jufdrieb, bon einer Anziehung ber benachbarten Theile ber= rubrte, und umgekehrt, mas ich bon einer Angiebung berleitete, einer Buruchfoffung der benachbarten Theile ober einem gange lichen Mangel berfelben von + E und - E benzumeffen mare, oder ob die Mefichen wirklich eigene Elektricitat haben, habe ich vielerlen Berfuche angestellt. Bielleicht Scheint es Ihnen sonderbar, daß ich mit einer Sache, Die an fich fo deutlich ift und fich aus der Theorie ohne alle Schwies rigfeit erklaren lagt, fo viele Umfiande gemacht habe. Es ware ja offenbar, wers ben Gie fagen, daß Diefe Figuren die Stellen find, benen ihr - E entzogen war, oder mit Franklin zu reden, Die vorber ihres naturlichen Untheils eleftrifcher Materie beraubt maren, und Die jest

wieder bamit verfeben werben find ! auf Diele Stellen murfen bie benachbarten Theile nach befannten Gefegen ben Stanb, ben fie felbit gurudffieffen, bin. 3ch geftebe. bag biefe Erflarung febr mabriceinlich ife, aber ba biefe Lehre noch voll von Dunkelheiten ift: so alaube ich, werben Sie meine vielleicht allzugroße Aufmerkfanis feit auf biefe bem Unfeben nach fonderbare Ericheinung entschuldigen, und bie Sache felbft nicht gu ben elettrifchen Spielerenen rechnen. Denn ba ich die ftrahlenden Riguren immer mit einer ausgezeichneten positiven Elektricitat verbunden gefeben habe, warum follte ich nicht glauben, baß auch die eben genannten Zeichen von pofis tiper Glektricitat maren? Die Urfache derfelben suchte ich auf folgende Urt zu er= forschen: ich verfertigte mir ein febr eins faches Elektroftop, bas zu biefen und

abnlichen Untersuchungen vorzuglich ges ichidt ift. Ich flebte nahmlich zwen ober bren febr feine Kaferchen von einer Pflaumfes ber mit Bache an die Spike einer Schreibfe= ber und theilte ihnen entweder + E ober - E mit. Salt man biefe Gaferchen, beren Eleftricitat immer als befannt angenoms men werden fann, ungefähr in einem Abstand von einer Linie gegen die Theile ber Sargicheibe, beren Gleftricitat man untersuchen will: fo zeigen fie burch ihre gurud = ober pormarts gebogenen Spigen an, was fur eine Art von Gleftricitat dafelbft Statt findet. Biemeilen geichieht es zwar, baf bie Gleftrieitat ber Gaferchen fich anbert, und eine von ihnen von derfelben Stelle der Scheibe erft angezon gen, und hernach wieder abgeftoffen wird, aber bieg fann einen porfichtigen Experia

mentator nicht irre fubren. Elektrifirte ich Diefe Raferchen negativ, fo fand ich. baß fie immer bon ben eben erwähnten Riguren angezogen murben; und elefiris firte ich fie pofitib, fo murben fie gurud's gestoffen, wenn ich gleich bie Gleftricitat der benachbarten Theile fo viel als mba= lich gerftorte, indem ich fie mit naffer Leinewand ober naffem Papier bedecte. Ja ich zerfibrte fogar bie Eleftricitat fols cher Theile, Die gwischen ben elettrifirten lagen, auf mancherlen Beife, aber weder bas Pulver noch die Faferchen murden bon diefen fo fart angezogen, als von ben Figuren. Ingwischen, wenn gleich bie Figuren bas Beichen bom +E geben, fo wird es doch fehr ichwer, es auffer al-Ien 3meifel gu feten, ob biefe Stellen wirklich eine pofitive Elektricitat befigen.

ober nicht; weil bas elektrifche Dull. nabmlich ber Mittelauffand amifchen + E und - E, fich gegen bende Gleftricitaten aleich verhalt, und baber auf einer große ten Theils negativen Scheibe den Schein einer positiven, und auf einer größten Theile pofitiven ben Schein einer negatis pen Gleftricitat baben fann. Allein ber Ginwurf, den man bier machen tonnte, baff. wenn jene Figuren wirklich poffitib maren, man burch bergleichen ber elete trifirten Bargicheibe nach und nach bie entgegengefette Glef. ricitat ertheilen fonnte. ift mehr icheinbar als wichtig; benn bas burch fonnte zwar die Wirfung ber gans gen Scheibe nach und nach gerfibrt und auf nichts gebracht werden, aber gleich= mohl tonnten einzelne Theile Beichen fo= wohl von positiver ale negatiber Elektricis

tat geben. Ben Elektrophoren habe ich oft etwas Achnliches beobachtet. Aber ich feize dieß jeizt ben Seite, und füge nur noch die einzige Anmerkung hinzu, daß durch die strahlenden Figuren jederzeit ein Uebergang von i E angedentet wird, es mag nun nachher ein Neberfluß, oder nur kein Mangel desselben Statt sinden.

Der britte Berfuch, der die Ausbreistung der elektrischen Materie im Guerickisschen leeren Raume, und die Bergleichung davon mit der Wirkung derfesten in der freyen Luft betrifft, wird Ihnen den Nutzen meines Berfahrens zur Entdeckung neuer Eigenschaften der elektrischen Materie noch weiter vor Augen stellen. Dieser Bersuch lehrt etwas, das ohne Mitrostop schwerlich hatte entdeckt werden können; nur Schade,

.XI

S-17 men

daft ber Gebrauch biefes Jufiruments ben eleftriiden Wegenstanten fo wenig anwends bar ift. Die bengefügten Rupfertafeln zeigen bie bornebmffen bon mir in biefer Abficht hervorgebrachten Liguren. Die V. VI. und VII. Tafel enthalten vier Ris auren, zwen positive, bie mit + bezeichs net, und zwen negative, bie mit - bes geichnet find. Die benden Heinern (auf ber VII. Zafel) find in der frenen Luft, bie benben größern (auf ber V. und VI, Tafel) unter ber Luftpumpe gefchlagen. Das Berfahren ben benten Paaren babe ich, fo viel mir moglich mar, gleich gu machen gesucht, damit man beffo beutlis cher feben konnte, mas auf Rechnung ber verdunten luft zu feken mare. Bende Paare nahmlich find unter der Glode ber Luftpumpe gemacht worden, nur bas eine,

wie ich ichen bemerft habe, erft nach bem Auspumpen ber Luft; ju benden habe ich einerlen Spipen gebraucht, wovon bie eine gegen die obere, die andere gegen die untere Seite ber Scheibe gerichtet war; bende endlich find nur burch einen einzigen Runten, und fo viel ce mir moglich mar, mit einer gleichen Quantitat pon +E hervorgebracht worden - was ich mit Sulfe bes in ber vorigen Abhands lung beschriebenen Elektrophore leichter erlangen fonnte, als wenn ich eine glas ferne Rohre oder eine Eleftrifirmafdine bazu gebraucht batte. Die achte Tafel enthalt auch eine im luftleeren Raume bervorgebrachte negative Rigur, woben aber, wie man wohl fieht, nicht eine Spipe, fondern eine Robre gebraucht ift. Die positive burch benfelben Funten ers

zengte Figur habe ich weggelaffen, theilb weil ihre Strahlen wenig von den Strahz len der ersten positiven Figur verschieden waren, theils weil ein Theil derfelben aus mir unbekannten Ursachen sich nicht vollfommen ausgebildet hatte.

Man sieht an ben Figuren im leeren Raume nicht nur eine beträchtliche Aust behnung im Ganzen, sondern auch eine solche Ausbreitung der einzelnen Theile, als man sie von einer bloßen Erweiterung der Peripherie nicht erwarten sollte; jedoch ben ben negativen weniger, als ben den positiven. In den weißen Strahlen der positiven zeigt sich noch eine schwarze Linie, und in den schwarzen der negativen noch eine weiße, so daß die Gestalt der positiven der Gezstalt der negativen, die in der Luft ges

macht finb, und bie Geftalt ber negatis ben den positiven Riguren abulich mirb. Man mochte fast glauben, baff, fo mie elektrifirte Rorper in der Luft foncentris fche Atmospharen, die abwechselnd positiv und negativ find, um fich berum bilben, fo auch die feinen Strahlen ber Buidel nach Art ber Stangel einer 3miebel gebils bet waren. Aber ich muß mich jett aller Shpothesen über diese Erscheinungen ents halten, ba ce mir nicht fo geglucht ift, als ich vor eilf Monathen glaubte, bamit aufs Reine zu fommen. Das ift auch Die Ursache, warum ich nicht mehrere Berfuche beschrieben habe; tenn je naber ich der mahren Urfache diefer Erfcheinun= gen fommen werbe, befto farger merbe ich in Beschreibung berfelben senn fonnen. Doch muß ich nech etwas Weniges um

beren willen hinzufugen, welche bie Cache weiter verfolgen wollen.

- I) Ben fehr vielen Bersuchen kann man füglich Pulver von verschiedenen Farsben z. B. reinen und mit Zinnober gesfärbten Schwefel, gebrauchen; besonders um die verschiedenen Wirkungen verschiesbener Elektricitäten, oder verschiedener Operationen in demselben Bersuche zu erkennen.
- 2) Isolirte Spitzen bringen nach ihrer verschiedenen Entfernung von der Sargs scheibe die zierlichsten Areise hervor-
- 3) Wenn man einen Burfel von Blech, ber anforlich mit harz überzogen ift, auf 5 Seiten mit einer leitenden Rohre vers

fieht, und die fechste mit + Eelektrisirt: fo zeigen sich auf ihm funf negative, und eine positive Figur. Dasselbe habe ich auf einem dichten Wurfel von harz gestehen; doch waren die negativen Figuren hier sehr schwach.

- 4) Elektrisirt man eine negative Figur, noch ehe man das Pulver aufstreut, mit einer gleichen Menge + E: so wird sie doch nicht ganzlich badurch zerstört, sonstern es zeigen sich Spuren von benden Elektricitäten.
- 5) Die Durchfrenzungen ber Figuren von entgegengesetzten Gleftricitaten vers bienen alle Aufmerksamkeit.
- 6) Wenn es zwey verschiedene elektris

tel moglich fenn, einem Korper bie eine ganglich ju entziehen, und fo eine britte Urt von Gleftricitat, eine wahrhaft nes gative hervorzubringen?

7) Sch habe alle Gestalten bes Mords lichts, bas ftrablende, rubige, gitternde Licht und die bunkeln Bogen besfelben durch diese Riguren nachgeahmt, wobon ich zu einer andern Zeit ein Dehreres fagen werde. Indeffen will ich boch einige Ge= banten über biefe Erscheinung fo furg als möglich vortragen, die, wenn fie gleich noch nicht reif find, boch, wie ich glaube, ber Aufmertfamfeit der Phpfifer nicht uns werth fenn werden. Es ift bekannt, daß Bilbelm Canton an dem Turmalin sowohl das positiv = als das negativ = eleks trifche Licht gesehen bat. Konnte also

nicht unfere aange Erbfugel mit fammt ber Atmoiphare ein großer Turmalin fenn, beffen Dole ungefahr mit ben Polen ber Erde gufammenfielen, und zwar ber polis tive mit bem nordlichen, und ber nega: tive mir dem füblichen? Da aber biefe Annahme manchen gar zu fuhn icheinen konnte, fo will ich noch mit wenigen Morten hinzuseigen, wie ich es verftebe. Es ift meine Meinung nicht, als ob in ber Erbe ein formlicher Turmalin bon ungeheurer Große verborgen mare, fonbern die Summe aller auf der Erbe gers ftreuten elettrifchen Rorper, bie Luft felbft mit eingeschloffen, die burch bie Marme bes Erdbobens ober ber Sonne eleftrifirt, ihre Gleftricitat ben abrigen Rorpern mit= theilen, macht, baf fich bie Erbe wie ein Turmalin verhalt. Go leitet Gulen

ben Magnetismus ber Eibe bon ber Gumme aller auf ber Erbe gerftreuten magnetis ichen Rorper ber. Es ift aber nicht gu langnen, baf es noch außer bem Turmas lin Rorper gibt, Die durch bie Warme eleftrifirt werden ibnnen; und eine Glets tricitat, bie ben fleinen Rorpern unmerta lich ift, fann ben großen und ben ber gangen Erdfugel fo ftart werben, baf fie eine beträchtliche Wirfung bervorbringt. Co geigt oft ber Dedel meines großen Cletz trophore eine giemliche Cleftricitat, wenn bie einzelnen Theile ber Bafis fast gar feine gu haben icheinen. Ich nehme an, ber mittlere pefitive Pol Diefes Turma: lind liege gegen den Mittelpunct bes buns feln Bogens ber Morblichter, fo wie auch ber mittlere magnetische Morbvol nach chen biefer Gegend gu liegt. Dielleicht

werben unfre Dadhtominen noch entbeden, baff bende nur Gins find; benn fo wie bas Gifen burch Reiben magnetisch wirb, fo wird bas Glas burch Reiben eleftrifc ober turmalinifch. Ferner lehrt die Era fahrung, bag die Mordlichter gur Beit ber Zag = und Nachtgleichen am häufig= ften find; wer fieht aber nicht, daß um biefe Beit bie gange Erdfugel binnen 24 Stunden von der Conne erleuchtet, und baber ermarmt werbe, folglich fich in ber Lage befinde, die gu ihrer Eleftriffrung am tauglichsten ift, nahmlich in ber Lage, wodurch bie Wirfung bes unterirdischen Feuers am meiften beforbert wird? Daß bierzu fein hoher Grad bon Sige erfors berlich fen, sondern dieser vielmehr die Elektricitat hindre und elektrische Rorper uneleftrisch mache, ift befannt. - Bon

Sublichtern haben wir nur fehr wenige Beobachtungen, und jum mindeften wes niger, als man ben ber großen Menge von Seefahrern, welche bie fubliche Salb= fugel besuchen, erwarten follte. Alllein ba gegen ben Gudpol ber negative Dol bes Erb = Turmalins liegt, deffen Strablen viel kleiner als bie bes positiven Dols find: fo ift diefer Umftand meiner Spoothefe eber vortheilhaft, als nachtheilig. Ferner feben wir, daß in ber nordlichen Salbfugel un= ter berienigen Breite noch Pflangen und Thiere gedeihen, unter welcher in ber fud= lichen Salbkugel Alles von beständigem Frost erftarrt, und bas Land entweder gang muffe liegt ober von Menfchen bewohnt mird, die nicht viel beffer, als die unvers nunftigen Thiere find. Es ift aber eine gang bekannte Sache, daß die positive Gleftricis eben so sehr besordert, als die negative fie hindert. Ferner sinden wir ben uns die Luftelektricität ben heiterm himmel immer positiv; vielleicht ift sie in der süds lichen halbkugel ben heiterm himmel nes gativ. Fände sich das wirklich, so wurde diese Theorie dadurch keinen geringen Zuswachs von Mahrscheinlichkeit erlangen. Doch es sen genug mit diesem hypothes sen Spiel!

on combit down office unpersied a

THE PARTY OF THE P

since of Marille While While

CONTRACTOR OF STREET STREET

## IV.

Fragmentarische Bemerkungen über physikalische Gegenstände.

Torrestel addition that the day

Bemerkungen, bas Compendium betreffenb.

Das Errlebensche Compendium ift im= mer gut in dieser Mittelzeit, die freplich eine etwas betrübte ift, wo man um Ver= leihung von Beständigkeit fichen mochte.

"Reitfaden ben einem zusams menhängenden Bortrage gemeine nühiger physikalischer Säge, als Borbereitung zu einer künftigen Wissenschaft der Natur" — dieses könnte der Titel eines Compendiums über die Physik werden. In der Borrede müßte freylich Alles sehr erläutert werden. Der Beg, woben man Alles so fehr von dem gemeinen Menschenverstand,

IX.

einem febr respectabeln Befen, abguruden fich bestrebt, gefällt mir, fo febr lobens= wurdig er auch in mancher Rudficht fenn mag, in Bahrheit nicht. Der gemeine Menschenfinn ift, meiner Meinung nach, ein febr respectabler Punft auf ber Stuffenleiter unferer Renntniffe und hauptfachs lich ber Rrafte unferes Beifres im Allae= meinen, daß man ihn wohl als einen Un= fangepunkt betrachten fann, bon bem man ausgeht. Ueber Unfangspunft ber Gfalen findet tein Streit Statt. Die Frage ift hier blog: bon wo muß ich im Sahr 1799. ansaeben, um ben größtmöglichen Muten qu ftiften? Folge ich Diefer Regel nicht, und mable einen andern Unfangspunkt, fo gewinne ich vielleicht Einen fpeculas tiven Repf, und verliere bagegen hundert gute Ropfe, die im 19ten Jahrhundert felbft bagu murden bengetragen haben,

eine Menge gu jenem Gingigen gurud gu bringen. -

Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, baf es funftig noch einem verschmißten Denfer gelingen mirb, feinen Chepticisa mus felbit über die mathematischen Wiffen= Schaften zu verbreiten. Ja, Die Dabrheit au fagen, fo zweifle ich gar nicht mehr baran. Und marum follte ich zweifeln, ba wir überall Grangen unfere Diffens nothe wendig finden muffen, und folglich Uns ficherheit, fobald wir und barauf einlaffen au erklaren, wie bieses moglich ift, und warum es mbalich ift; und nicht von einem gemiffen allgemein aner= fannten Punkt einer Chale ansgeben wollen - ber aber bloß anerkaunt ift. Euclid geht von dem gemeinen Men= fchenfinn aus, und bas find feine Alvio= mata. Daß zwischen zwen Punkten nur

Gine gerade Linie mbalich fen, ift ein Grundfat; ibn zu erweifen ift unmöglich, ob er gleich wohl nach einer andern Bor= ftellungsart moglich fenn mußte. Denn find nicht alle Rreisbegen, beren Salb= messer = 00; 002; 003 u. s. m. gerade Linien, Die burch Diefelben Dunfte geben? Allfo gibt es ungahlige gerade Linien, die zwischen zwen Punkten moglich find. Ober hängt die Rechnung bes Unendlichen nicht mit Euclid's Clementen gusammen, bann webe uns Allen, wenn mir nicht fagen: bier wollen wir anfangen zu gablen. - 3ch glaube es ift genug fich mit ber Ungewigheit ber Ginen Seite bes Anfangs der Absciffe zu begnugen, ohne fich mit ben Schwierigkeiten bon ber ans bern zu fruh zu befassen. Lagt antere unfere Seele studiren, und andere die Rorper = Welt, und fo am Ende und gu=

fammen fommen. Der Unfangepunkt bes Bablene bes gemeinen Ginns ift freplich fein firer Punkt; aber im Durchschnitt laft fich doch fo etwas festfeken, bas ohne Schaben bafur angeschen werden fann, und auch wirklich zu allen Beiten bafur angesehen worden ift. Es ift in der That traurig, bag man Menfchen mit bem Dahmen bon tiefen Denkern belegt, Die unfer Biffen bis zu jener Grange gurud: führen, und bann Dinge, Die an ver= Schiedenen Endpunkten bes Begreiflichen liegen, nunmehr auf ein einziges Unbe= greifliche gurudbringen wollen.

袋 於 被

Den bem Compendio ja bie Winke nicht zu vergessen: was noch zu thun ift.

卷 春 卷

Bu einer allgemein brauchbaren Grundlage gu Borlefungen find bie meis

fien handbucher ber Physis zu weitläufztig; es fehlt ihnen an ber aphorifischen Kurze und ber Pracision bes Ausbrucks, ber zu einem solchen gehört. Ein zu einer Grundlage brauchbares Lehrbuch muß nur ben Kern seiner Wissenschaft oder Kunst in der gedrängtesten Kurze enthalten, daß ber Lehrer in jeder Zeile leichte Beranlastung sindet bas Angegebene zu erklären.

Me graffe er Wil erspielle gedenn

In dem Compendium der Physis, nicht mehr das Wort Theorie zu gebrauchen, ben der Lehre vom Feuer, der Elekstricität und dem Magnetismus, und ben vielen andern; sondern Facta und Muthmaßungen; Worstellungsart.

· 元章 子章 的引力。例如

Ware es nicht gut, im Unfange unfer rer physikalischen Lehrbücher das Allges meine von unsern Sinnen benzubringen, wo die Ausdrucke von latent werben und bergleichen vorbereitet werden konnten? Much bag wir Wirfungen genug in ber Natur antreffen, beren Urfachen nicht in die Sinne fallen: Urfache ber Schwere, magnetische Materie. Man bedeute nur, wenn wir keine Augen hatten, wodurch offenbarte sich uns das Licht?

e etauf menack, och mak mit bege Be

Die Erklänung der Schwere, die Muthamaßung über die Entstehung der Arnstalle u. s. w. habe ich wie die Offenbarung Joshannis and Ende gebracht, und man kann davon glauben, so viel man will eder kann.

雅 雅 雅

In meinem Compendium muß bas Licht ja als etwas Mehreres als bloß als Urfache der hellheit oder als unmittelbare Wirfung ber Wärme betrachtet werden.

物 " 常 特

Ja ben Begriff ber Materie recht feft gu fegen. Dir eignen ihrem innern Raume Undurchbringlichkeit, Widerfiand gu, bedenfen aber nicht, bag biefes Alles Wirkungen von Kraften fenn tonnen und muffen. Diefes fuhrt vortrefflich auf bie Rantische Darftellung. Es konnte alfo ber Unfang einer Naturlehre gar gut fo gemacht werden, daß man mit bem Bewußtseyn aufinge, alebann zeigte, bag Alles mas wir benten und empfinden bloges Bewußtseyn der Modififationen un= fers Gelbst find u. f. w. Meditandum et tentandum.

谷 华 宋

Jeder Paragraph in der neuen Physik follte so behandelt werden, daß man sahe, daß man ihn nicht abgeschrieben, sondern selbst baben gedacht hat.

Meber bas Studium ber Naturlehre überhaupt.

Die viel Ideen ichweben nicht gerftreut in meinem Ropf, wovon manches Paar, wenn fie gusammen famen, die größte Entbedung bemirfen tonnte. Aber fie liegen fo getrennt, wie ber Goelarifche Schwefel vom Offindischen Salveter und bem Granbe in ben Rohlenmeilern auf bem Eichofelbe, welche gusammen Schiefis pulver machen wurben. Die lange baben nicht bie Ingredienzen bes Schiefpulvers eriffirt bor bem Schiefpulber! Ein naturs liches aqua regis gibt es nicht. Wenn wir benm Nachdenken uns ben naturlichen Sügungen ber Berftanbesformen und ber Dernunft überlassen, so kleben die Begriffe oft zu sehr an andern, daß sie sich
nicht mit benen vereinigen konnen, denen
sie eigentlich zugehören. Wenn es doch
da etwas gabe, wie in der Chemie Auflösung, wo die einzelnen Theile leicht
suspendirt schwimmen und daher jedem
Zuge folgen konnen. Da aber dieses nicht
angeht, so muß man die Dinge vorsetzlich
zusammen bringen. Man muß mit Ideen
experimentiren.

Gin bequemes Mittel mit Gedanken gu experimentiren ift, über einzelne Dinge Fragen aufzuseigen: 3. B. Fragen über Trinkglafer, ihre Berbefferung, Nugung gu andern Dingen 20., und so über die größten Alcinigkeiten.

Das befie Mittel neue Gedanken 3. B. in ber Naturlehre gu finden, wenigstens

unerwartete Unwendungen zu machen, ift, fich einige Toge ja Wochen lang hindurch in eine gewisse Materie recht einzustudiren, und hernach die ganze Naturlehre nach einem gewissen Plan geschwind zu burche laufen. Es emstehen da gewiß unverhoffte Combinationen.

tie enegena fruit \* unife inm nort

Es muß in der Physik fast Alles neu untersucht werden, selbst die bekanntesten Dinge, weil man gerade da am wenigssten etwas Neues oder Unrichtiges verzmuthet. 3. B. Entsteht das Licht nicht erst auf unseter Erde? Ist alle Warme von einerlen Natur? Ist es so ganz eis nerlen eine Flasche mit einer Schwefel: oder mit einer Glaskugel negativ zu laden, und umgekehrt?

\* \* \*

Rur ja feine Materie fur erichopft angufeben; es gibt uberall noch etwas.

Etwas recht Paradoxes hieruber, wors an noch gar fein Menfch leicht gedacht haben fann

Man muß etwas Neues machen, um etwas Neues gu feben.

A HOLLON

Nur keine Indolenz, wo Bernunft herrscht! Montgolfiers Erfindung war in meiner Hand.

Da jedermann gleich das Gewöhnliche ben einer Sache einfällt, gleich vorsätzlich auf das Ungemeine und Ungewöhnliche zu gehen. Sexus plantarum, fexus aftrorum, fexus acidorum et alcalinorum.

Benn Phyfit fortfcbreiten fell, fo find unumgänglich mehr Ropfe nothig, die bas Gange umfaffen. Diefes ift wohl bie feltenfte Claffe bon Ropfen. Wir wollen miffen, mas der Pallaft ift, den wir bewohnen: nun fommt einer und bringt ein Splitterchen von der Thurschwelle und zeigt, bag er einen Zahnftocher baraus geschnikelt habe, und bag er ans licht gehalten, brenne. Ein zwenter ichlagt ein Studchen von einem Dachziegel ab, und zeigt, baf es Gifenerbe, etmas Riefelerbe und Thon enthalte. Gin britter fällt über ein Thurschloß ber; ein viers ter über bas Getafel und finber, bag bas gange Gebaube aus Bahuftocher = Ma= terie gusammengescht fen. - Ce mag wohl in biefem Wirmarr fehr vieles ent= balten senn, das wie Newton's allge= meine Schwere eine unendliche Menge Anomalien erflart. Diese aufzufinden. — Nachzuschen Richter über die neus ern Gegenstände der Chemie, so weit sie heraus find.

Ich glaube nicht, daß durch Calcul je eine große Entdeckung in der Maturlehre gemacht worden ist. Das ist auch sein Gegenstand nicht. Sendern sobald ber Jusall oder der praktische Blick etwas entdeckt haben, so gibt Mathematik die besten Umstände an; sie zeigt, wenn sich die Sache im Ganzen so verhält, welches die beste Form und Einrichtung sen; — welter nichts.

Der Gedanke des Grn. Ritter, ber fich schon ans bem Titel seiner Schrift (Beweis, daß ein beständiger Galsvanismus ben Lebensproces im

Thierroide begleitet) ergibt, ges fallt mir febr. Er ift eigentlich eine Urt von Anwendung eines Sages, ben ich immer predige - bag Alles in Als Iem ift. Darum follte fich ber Galvas niemus nicht im lebenbigen Rorper geis gen, da er fich noch in demfelben zeigt, wenn er fich bem Tode berrachtlich genabert hat. Ben allem Wechfel, ben wir in ben Erscheinungen ber Matur bemerken, follte man immer genau auszumachen fuchen, ob fie burch eine Modification ber Urfache felbft, ober burch Gegenmirfung entstanden fegen. Im Julius und Anfange Angufts 1798. hatten wir oft eine außer: ordentliche Site, das Barometer fiel, ber Wind war südwestlich und westlich, ber himmel überzog fich, und es erfolgte fein Gewitter. Sier lag ber Grund ge= wis in einer Gegenwirkung: elektris fche Materie, Die fich entwickelte, murde anderemo benugt.

4 0. 4

Mir scheint überhaupt in der Natur Alles durch Verhaltnisse in den Ursachen, nicht durch wesentliche Verschiedenheit bezwirft zu werden. Dieses ist wieder eine Anwendung von meinem Alles in Alz Iem. Die Menschen sind sich in ihren Anlagen alle gleich, nur die Verhaltnisse machen den Unterschied; und nur die verschiedenen Verhaltnisse machen den ehrz lichen Maun und den Spissbuben.

非 林 特

Ich habe schon einmahl an einem ans bern Orte bemerkt, daß sich Alles in der Welt in Alles verliert, und Alles in Al-Iem besindlich ist, ich meine, Alles, was wir bemerken, und mit einem Wort beJeichnen, war ichon ba, ehe es zu bem Grabe fam, ben wir bemerkten. Das Benipiel vom Gewitter — bag nahmlich jede Wolfe eine Gewitterwolfe ift, und sie nur bem Grabe nach unterschieden sind. — Michts leitet leichter auf Gedanken. Diele leicht sind immer Nordscheine, und wir nennen nur hohe Grade so, die uns in die Sinne fallen — so konnte jemand geschlossen haben, der nicht wüste, daß sie fast beständig in nördlichen Gegenden sind.

\* \* \*

Wir suchen in der Natur überall eine gewisse Bestimmtheit, aber das Alles ift weiter nichts, als Anordnung des dunkeln Gefühls unserer eigenen. Alle mathes matischen Gesetze, die wir in der Natur finden, sind mir trotz ihrer Schönheit im: mer verdächtig. Sie freuen mich nicht.

IX.

Sie find bloß Gulfsmittel. In ber Rabe ift Mues nicht mahr.

※サリサンキリット 数点は 1

Eigentlich glaube ich, alle Schwierigs feiten, die wir ben ben Erklarungen ber Ericheinungen ber Rorverwelt finden, fins ben fich erft, nachbem wir aufangen über bie Ummen : Inftruction binaus ju geben und beutlicher gut feben. Satten wir gleich von Kindheit an beutlich geschen, fo murben und bie gemeinften Eigenschafe ten ber Korper eben fo unerflatlich fcheis nen, als die mehr gujammengefetten, für Die wir aufhoren Rinter gu fenn, weil mir fie nicht eber gu ichaten wiffen, als bis mir und mit bem gang Unbegreiflichen, Tragheit, Undurchbringlichfeit erft befannt gemacht haben. Bon Kindheit an Alles deutlich zu feben ift aber nicht moglich; wir muffen erft etwas bloß glauben und empfinden, dieses verwächst mit uns, und diese Meinung ist ein Theil unsers Korzpers geworden, che wir einmahl wissen, was wir selbst sind. Der Himmel hat also auch hier eine Menge von Dingen nicht unsere Willführ überlaffen, so wenig als das Pochen des Herzens; aber uns doch am Ende auch wieder die Kraft gezgeben; aus dem mit Bewußtseyn Erlernzten rückwärts zu gehen, und hernach zu corrigiren, was uncorrigirt hatte bleiben können, wenn wir in dem Stande der Wildheit geblieben waren.

· (教 C) ( 後 ) 。 卷

In unsern physikalischen Lehrbüchern trennen wir mit Recht, was in ber Nas tur ungetrennt vorkommt. Wir sollten auch suchen zu vereinigen. So trennen wir 3. B. behm Lichte Restexion, Refraction und Instexion, und alle diese obendrein noch bon chemischer Bindung. Aber es ift mir unmbglich ju glauben, bag nicht alle bieje bren und mehr Relationen in je= bem gegebenen galle benfammen fenn follten. (S. Brougham's Experiments and Obfervat. on the Inflection etc. in ben Philos. Transact. for 1796. P. I.) Das Traurige ben biefen Treunungen ift nur, ban wir alebann ju unfern Berfuchen nur die Sorper aussuchen, in welchen fich Eins von bem Bielen vorzuglich zeigt. Diefes ift zwar einer guten Methobe fehr gemag, wenigstens nach unfrer Ginge= fchranktheit. Aber sobald mir gur Anmen= bung fommen, muß Alles gufammenge= nommen werben. - Das murbe nicht 3. 33. aus unfrer Dioptrit geworden fenn, wenn die verdoppelnden burchfichtigen Ror= per die gemeinfren, und bas Glas felten mare?

\* 1. \* 4 . 1 \* 1000000 6.00

Maren Die elettrifden Erfcbeinungen in ber Datur gemeiner als bie bes Reuers. fo murde unfere gange Phyfit umgefehrt werben. Aber bas Mehr und Be= niger ift fur die eigentlich philosophische Betrachtung Dichte. Das ift es eben, was uns die Erklarung in ben Erfcheinun: gen ber Matur fo ichmer macht, bag wir auf bas Allgemein = Berbreitete zu viel rechnen, und auf bas fraftige Gelt= nere zu wenig Rudficht nehmen imb leider nehmen fonnen. Dir miffen, mie wenig Stoff, nach Bolumen und Gewicht geschätt, nothig ift, eine Menge Stoffs ju berandern g. B. Sauerteig ten gangen Teig, Schlangengift, tollen hundesgift, ein Panktchen Bitriolohl in Ladmustinktur u. f. m.

Die Dauer ber Beit ift ein wichtiges Binbernig bey allen unfern Bemubungen Die Erscheinungen ber Matur mit Dweratios nen im Laboratorio gu erflaren. Die Ges witter bluben biog im Commer, aber mer weiß benn, mann fie gepflangt worden find? Diele Ruchen = Operationen gerathen nicht ben übereiltem Fener. Der Binnbaum auch nicht. Dieje Schwierigfeit werben Mens fchen nie überwinden tonnen. Der Unfana fann gut so gemacht werden: so wie ber Raum uns die Ergrundung mancher Dinge unmöglich macht, fo kann es auch bie Beit. Go wie wir ben Mond nicht er= flettern werden, noch gum Mittelpunft ber Erbe binabsteigen, fo wenig werben wir Maturproceffe nachmachen tonnen, über benen fie vielleicht Jahrhunderte brutet. und wogu fie bie Jugrediengien aus allen funf Welttheilen herbenschafft.

45 . 43 . 43

Ja nicht zu vergessen, was ich schen an einem andern Orte von der Zeit gez fagt habe. Es bleibt ein ewiges hinderzniß für uns, der Natur auf die Spur zu kommen. Ein sehr bekanntes Produkt muß 9 Monathe in einer Wärme von 96 Grad Fahr. digerirt werden, bis es zu Stande kommt. Wer will uns garantizven, eb es nicht solcher hundertjährigen Processe in der Natur gibt; und ob nicht unsere Erde ihre Form einem 5 bis 6000jährigen zu verdanken hat? —

Wie hat man benn die Weine durch Ruhe verbeffert? warum verbeffert man nicht auch andere Dinge durch die Zeit? — Die Weine, die Weine zu merken! Loft mir das Mithsel: warum kann man nicht aus neuem Rheinwein in Zeit von ein

paar Stunden einen machen, den ber großte Weinkenner mit altem verwechselt? Was fur ein Deutsch wird man im Jahr 2000 in Sachsen sprechen?

Complete the Committee of the

Ich glaube unter allen hebristischen Bebezengen ift feins fruchtbarer, als bas, was ich Paradigmata genannt habe. Ich sehe nabmlich nicht ein, marum man nicht ben ber Lehre vom Berfalfen ber Metalle fich Newtons Optif gum Duffer nehmen tonne. Denn man muß nothe wendig beut zu Tage anfangen, auch ben ben ausgemachteften Dingen, ober benen wenigstens, die es zu fenn fcheinen, gang nene Bege zu versuchen. Die Gleife ober vielmehr bie gebahnten Wege find etwas febr Gutes, - aber wenn niemand neben: ber spatiren geben wollte, fo murben wir wenig von der Welt kennen. Die

Lente, die in ber Gegend wohnen, bas
ift, die, die fich in der Welt nur einem kleinen Jach widmen, muffen Alles berfichen. Der Reifende bleibt auf der Heerftrafe, der Gutebefiger nuß alle Stellen untersuchen.

Ich glaube, daß man burch ein aus ber Physik gewähltes Paradigma, auf Kantische Milosophie hatte kommen konnen.

Diese Ersindungeregel durch Paradigs mata hilft frevlich dem Dummkopse nicht; denn dieser taugt gar nicht zum Ersinden, eben weil er ein Dummkops ist. Allein selbst der gute Rops will augestoßen seyn, um etwas Neues zu sehen; zumahl etwas Neues auf neuen Wegen kann fast nur allein durch solche Mittel gefunden wers den. Wenn, wie einnahl Raftner

muthmaßete, Newton burch seine Licht= Geschichte auf bas Gesetz ber Schwere kam, so ist dieses ein Paradigma. Man kann ben diesem Hulfsmittel nicht genug bez benken, baß der gute Ropf boch immer daz ben noch seine natürliche Frenheit behalt, und also die andern Wege durch dieses Hulfsmittel nicht verstopft werden.

海 字 安

So oft etwas Neues bemerkt wird, zu untersuchen, ob dieses nicht ein Glied einer versteckten Kette sen, einer ganzen Familie von Wahrheiten, so wie der Bers such mit dem Flintenlauf und Wasserdamps.

Mifrostope überall zu erfinden, und wo diefes nicht angeht, die Bersuche im Großen anzustellen, das ift der einzige Deg directe zum Neuen zu gelangen. Benm Bortrag physicalischer Wahrs heiten zum Unterricht für junge Leute, foll man immer die vorzüglichsten zuerst wählen; sie kleben einem beständig an. Die geringern behalten sich leichter, wenn man die wichtigern kennt, als diese, wenn: man sich einmahl jene eingeprägt hat.

华 . 米 . \*

Anch barin weicht man von ber Nachsahmung der Aftronomie ab, daß man in die ersten Anfangs-Kenntnisse gleich die Resultate aus den tiessten trägt. Das ist aber doch fürwahr nicht recht. Man muß erst ordnen im Großen, und dann die Correctionen nachtragen. Darin bessieht der eigenthümliche Bortrag der Physis. Che sie so gelehrt wird, wird nichts darans. Man muß etwas haben, auf welches man aufträgt, was man auszuschmücken sur nothig erachtet. Alles

auf Ginmahl thun zu wollen, gers fibrt Alles auf Ginmahl.

per intellers til som i nom

Gin sehr nugliches Buch ware, durch die ganze Naturlehre anzugeben, wie man unerwartere Borfalle beobachten soll, wors auf man daben zu sehen hat. Dhue dies fes kommen wir wahrlich nicht weiter. Denn wie selten sind Kenner an solchen Orten, wo merkwurdige Erscheinungen vorkommen; aber gewiß kann man durch einen fastlichen Unterricht gar leicht zum Renner sur eine besondere Sache gemacht werden.

e e Borne in Ore in 198.

Ueber bas Gebieth ber Naturlehre und die benben physikalischen Systeme, bas atomistische und bynamische.

Der Gebanke von Tisch er im Artickel Chemie ist gar nicht übel, daß in ihr Berbindungen von Körpern betrachtet wers den, die sich nicht allemahl in der Natur sinden. Daher gefällt mir meine Einsschränkung der Physik auf die Weltmasschine immerunoch am meisten, und darin liegt auch gewiß etwas Wahres. Man sollte sich ganz auf die unorganissche Natur einschränken, und es sollten durchaus nur solche Versuche gewählt werden, die am deutlichsten zeigen, wie es

mit ber Matur im Großen geht. Thiere und Pflangen haben freglich einen Ginflug ; B. auf unfere Atmofphare; fie bangen von bem Zufrand ber letziern ab, und bie Ge= genwirkung bleibt nicht aus. Aber mit Diefen Grangstreitigkeiten muß man fich am Ende abfinden. Diefen hauptgefichis= punft follte man nie aus ben Angen bers Hieren. Der Regenbogen, Die Bofe um . Sonne und Mond, die Erhebung ber Sterne burch bie Luft, macht allerdings mehrere Renninif ber Refraction nothig; allein daß man baben bie gange Geschichte ber Mifrostope, ber Laterna magica u. f. w. "entwickelt, ift angenehm allerbings, aber in die Phyfik gehort es nicht. Cobald ich bier feine bestimmte Grangen festfete, fo febe ich nicht ein, marum nicht ba, wo man zeigt, wie ein brenis ges Wefen erharten fann, jugleich bie

ganze Pasteten : Backeren in der Physike vorrägt. Die Granze der Ausschweifung zu bestimmen ist allerdings schwer; sie wird durch die jedesmablige Absicht bes stimmt. Der Lehrer darf, um Ausmerksfamteit zu erhalten, ausschweisen; aber er muß wissen, daß er ausschweiset, und auch allenfalls sagen, es wären opera supererogationis. Will man nun serner erklären, wie man zusdiesen Kenntnissen gelangt ist, so ändert sich frenlich die Sache.

Dier munsche ich nicht migberstanden zu werden: Wir glauben in taufend Dins gen den Reisenden und Relsebeschreibuns gen, wo wir nicht im Stande find felbst zu untersuchen oder die Reise zu untersnehmen. Also da glaubt man, und hier sollen Tausende von Menschen nicht glaus

ben, fondern felbfe binreifen, mo Zaufende gewesen find? Co etwas ift absuig. Es ift Citelfeit berjenigen, Die fich auf ibre Reifen etwas einbilden, und leiber! gewöhnlich diejenigen, die mit ihrem Reifen nichts weiter ausgerichtet baben, als gu fagen, wir haben es jo gefunden, wie fie fagen. Die gange Lehre vom Rabermerk gebort nicht in bie Phonif. Es geidicht in der urorganischen Matur nichts durch Bahn und Getriebe. Bur Er= lanterung der Lehre von den Rraften ift es gut und nutlich, aber Phyfit ift es nicht. Es ift Ausschweifung; wie Pafte= ten = Bacteren; vollig unichablich, wenn man baben ben Sauptgesichtspunkt nicht aus ben Angen verliert: Erflarung ber Phanomene ber unorganis Schen Narnraudie an eine memiten

and the Tacion to the things and the

einmahl recht zu untersuchen, warum wir von dem Ursprung der Bewegung nichts wissen. Ja es konnte dieses ein rechtes Eriterium werden, wo man ansangen oder ausberen soll. Ich glaube nicht, daß man auf diesen sonderbaren Umstand immer stark genug geachtet hat. Es ist hier eine bestimmtere Gränze als irgendwo, weil es nicht sowohl Mangel an Erfahrung, als vielmehr ab folute Scheide wand zu senn scheint, wenigstens ein Wink, wo sie zu suchen sop.

Es ift unftreitig ein Berfehen ber Atomiften, daß fie eine Materie poftulis ren, und baben nicht bedenken, daß, biefe mit Stoffraft und Bewegung begabt zu postuliren, fast Alles postuliren heißt. Denn wie ein Atom von bestimm-

IX.

ter Figur entsteht, ift mir nicht um ein Haar begreisticher, als wie eine Sonne entskeht. Es ist Schade, daß sich die besten Köpfe so gern an das Unergründliche wagen, und gern hören, wenn die Menge ihre Berwegenheit anstaunt, und lieber Bages halse heißen wollen, als ruhige Anbauer auf einem Grunde, dessen Festigkeit die ganze Welt eingesteht.

breit es nicht icht, est bei gut anterfa ning,

Wenn wir das, was und die Aftronos mie unwidersprechlich lehrt, nahmlich, daß sich die Materie in die Entfernung zieht, unpartenisch betrachten: fo sehe ich nicht ein, warum wir diesen Zug nicht eben so gut eine Grundfrast der Materie nennen wollen, als ihre Impenetrabilität. Durch erstere nahern sich die Theile der Materie, und durch die letztere wird diesem Nähern eine Gränze gesetzt. Warum erklärt man

nicht auch bie Impenetrabilitat burd Ctoff? Dier murbe man ben Birtel cher bemerft baben; benn ohne Impenetrabilitat ift fein medanischer Ctof meglich. Man ift alfo bier genothigt eine Grundfraft angua nehmen. Die Krage ift nun, ob nicht bas eben fo allgemeine Phanomen, bag fich bie Materie nicht bon einander ent= fernen fann, ich meine, die angiebenbe Rraft, and eine folche Grundfraft fen. Ich febe nicht ein, mas man mit Grund bagegen einwenden gann. Daß fich bie angiebenbe Rraft der Materie auf eine ungeheure Diffang binaus erftrecht, ins un= endliche, ift mir nicht unbegreiflicher als jene guruckfiogende Kraft. Bon jener kann ich nicht fagen, wo fie endet, und von diefer nicht, wo fie anfangt; aber anfangen muß fie irgendmo, benn fonft tonnte fein Korper entstehen. Wir feben hier mieber zu benten Seiten bas Unenbe liche, und ich glaube, man hat fich immer zu gratuliren, wenn man ben fols den metaphpflichen Betrachtungen fich an Diefer Grange findet. Gelbit in ber Das thematit wurden bie Kortidritte ungeheuer. nachdem man bon bortan auszugeben ans fing. Man muß babin fommen, und es war ein Gluck fur bie Diffenfchaft, baff man jenen großen Quell fand, noch ebe man fich wegen diefes fuhnen Unterneha mens por bem Richterftuhle ber Bernunft gang gerechtfertigt hatte. Die Rechtfera tigung fann am Enbe nicht auebleiben. da der Erfolg an fich über alle Erwartung groß und vortheilhaft mar.

Man hat geglaubt, bamit auszukoms men, daß man fagte, die Materie erfulle ben Raum durch bloße Existeng. Diefes wahrscheinlich ein kleiner Strich, ben bie Phantaste biesen Philosophen gespielt hat. Denn bie Frage ist ja eben: was ist eristiren? und wie muß ein Ding seine Relation gegen uns und unfer Erkeunt= nisvermogen ausdrücken, damit wir sagen konnen, es eristire?

ets ist ein starker Einwurf gegen bas atomistische System, daß es erst Dinge seit, die ohne Annahme von Kräften nicht gesetzt werden konnen, und dann für das Uebrige dennoch Kräfte annimmt. Aus dem Begriff der bloßen Existenz läßt sich so unmöglich der von Impenetrabilität oder Trägheit herleiten, als der von anzies hender Kraft oder Säure oder Röthe. Allein dessen ungeachtet hat die atomistis sie Lehre erwas Vorzügliches: 1) se

schlieft sich nicht an die gewöhnlichen Begriffe an, und auch bas muß respecs tirt werden; 2) ift fie fur die Mathes matif brauchbar, und erleichtert die Un= wendung berfelben auf die Matur. Diefes Enftem wird immer ein bortreffliches Bilb bleiben: ber Necours an jenes metauhns fische wird ja baburch nicht gehemmt. Man follte alfo vielleicht bie benden Gn= fteme nicht sowohl einander entgegen feten, ale ihre Dependenz bon einander zeigen. Mohl zu merten, man murbe fich bald verftehen, wenn man fich deutlich erflarte, (cum grano falis zu nehmen).

So viel ift gewiß, daß ben aller Bers schiedenheit der Meinungen in dem metas physischen Theile der Naturlehre, von bens den Partenen sehr viel Gutes gemeins schaftlich geleistet werden fann. Bep

diesem gemeinschastlichen Sesichtspunkt sollte man hauptsächlich siehen bleiben, und über die parties honteuses so leise sprechen als möglich, damit nicht philosophischer Borwig reelles Ungemach erzeuge.

# 

Werth, die benden Spfteme der Attractios misten und Impulsionisten, Kant's und de Sage's mit einander zu vergleichen. Es gibt in benden so viel Correspondirens des, daß es der Mühe werth ift, das Mues einmahl gegen einander über zu stellen. Anziehende Kraft — Stoß; Inistial = Krafte, Initial = Korper.

## 

Angiehen und Abfeogen - man fpricht bavon als von verschiedenen Dingen, und bas erfordert allerdings ber Sprachgebrauch und unfer ganger Berfehr, ber in Buchern davon abhängt. Aber indem wir den Körpern eine anziehende Kraft beplegen und die abstoßende austschließen, verfahren wir mit einer Einsteitigkeit, welche die Vernunft nicht billigen kann. Wir leben allerdings in der Region der Anziehung, da wosse herrscht; unser Körper besteht allein das durch; in dieser haften wir und unsere Planeten und unsere Sonne; aber ohne Jacob Bohm zu senn, kann ich mir ein Wesen in der Region der Abstoßungen existiz rend gedenken, das alle Himmel erfällte.

Man tadelt, wie mich dunkt, die Theorien der jehigen Physiker mit Unsrecht, wenn man ihnen vorwirst, daß sie 3. B. als Atomisten sich nicht um die Festigkeit der Atomen besummers

ten, und Restigkeit cher als Fluffigkeit

annehmen. Dieje transscendente Dhofit fann, bunft mich, febr aut allein bleiben. Lagt jene nur nach ihrer Urt forterflaren und sammeln, so lagt fich' am Ende Alles aufammen bringen. Wenn man zu viel von Cdmierigkeiten in den erften Grun= ben fpricht, fo fonnte biefes ben gleiß mancher Korfder bemmen. Co lange wir noch benm Gortiren der Phanomene begriffen find, fo lange fann man jener metaubufifchen Phyfit gar wohl entbehren, wenn man nur nicht zu positib ift, und Worte fur Beweise ausgibt. Entbehrt doch auch der Landbauer der chemischen Untersuchung bes Dungers. Der Gebanke von le Sage hat immer viel Borgug: liches, weil er fo fehr mit bem Großen ber allgemeinen Schwere zusammenhangt. Im Großen muffen wir bas Alcine fennen lernen. 3ch fann unfer ganzes Sonnen-Spftem als einen Punkt gedenken. Warum hat die Natur fich so oft der Schwungkräfte oder der Trägheit der Materie bedient, Vereinisgung zu hindern? Daß Kräfte nothig waren einen Raum zu erfüllen, ist ja auch eine Voraussetzung. Sollten wir nicht aus dem Großen auf das Kleine schließen können.

\*\* \*\* \* \* \*

Der Philosoph kann mit seiner Uns nahme von Materien nicht behuthsam gez nug versahren. Was wir durch Materien und zwar durch Flussigkeiten erklären, könnte weiter nichts senn, als transsens dentale Affinitäten. Daß ich einen Körper sehe und er meine Substanz anredet, und daß aus einer größern Entsernung, wenn bie Sonne über dem Horizont ist, ist era höhete Affinität. Mein Gefühl redet die Rugel im Dunkeln noch an. Denn wie Gicgenftanbe auffer mir mein Erfenntnig: Bermegen afficiren, weiß ich nicht. Es find Cigenichaften ber Gegenftanbe auffer uns, wodurch fie im Ctanbe find unfere empfindende Cubstang zu modificiren. Dag bas Gefühl diefer Modifitationen nicht die Dinge felbst find, ift wohl fehr flar. Die Erschutterung ber Luft wird erft Schall, mo ein: Dhr ift. - Mach. biefem maren unfere Ginnen weiter nichts als die Werkzeuge, wodurch Affinitaten ber Rorper in und zu Borfiellungen mers ben fonnen.

Ueber einige Gegenstände ber allgemeinen Naturlehre.

Annie 1. D. gold incuma

n bem Sake: actio et reactio funt aequales ift in der That fehr viel mehr Mahred enthalten, ale man noch gur Beit mit reis nen Pringipien aufammengubangen weiß. Man hat Newton getabelt (S. Geh= ler's Borterb. Urt, Gegenwirkung. in II und V. B.), daß er ben Gas auf Die Attraction von Erbe und Mond aus: gebehnt habe. Ich glaube faft, baf ber Tabel ungerecht ift. Es muß freulich ber Begriff bon Action ber Materie weiter ausgehohlt werden, fo bag Ctog und Attraction, beyde, gleiche Rechte unter

ibm befommen. Wer ohne Rudficht auf Attraction einen Stein gegen bie Erbe mirft. fient die Erde mit dem Stein, fiogt aber auch ben Stein mit ber Erbe. Es ift pollia einerlen, und sebald bie Rraft ge= wirft hat (und wenn auch der Conflict felbit noch Jahrtaufende verschoben wurde,) fo lift es vollig einerlen, ob ber Stein gegen bie Erbe, ober die Erde gogen ben Stein ges worfen murbe. Dieberum (in Rudficht auf Metraction) wer einen Stein bon ber Erde aufbebt, entfernt auch Die Erde bon bem Stein. Er entfernt benbe von bem Mittelpunft ihrer Comere nach Magagbe ibrer. Maffe, und wer fie gegen einander fiogt, nahert bende nach Berhaltnif ihrer Daffe ihrem gemeinschaft= lichen Schwerpunkt, oder eigentlich bier bem Mittelpunct ber Tragbeit. Mit eben der Rraft, womit ich ein Sirfenkorn bes

wege, fann ich bie Sonne bewegen; mur wird frenlich bie Geschwindigkalt der bes wegten Sonne fo viel Dahl geringer fenn, als die Conne bas Birfentorn an Gtone abertrifft; und von jeder Bewegung, Die wir bemerken, Commt etmas der gangen Welt ju. Ich glaube, Rant that für biefe Idee geborig tief angaebobit. Benu fich zwen harte Rorper birecte ein= ander froßen .: fo. erfolgt allemahl eine Rube für bende im absoluten : Maume; aber auch im relativen, wenn ihre Daffen einander gleich find: - Groß und Mitraca tion muffen als bloke Species eines generis behandelt werben. Dahin muß ce gebracht werben, fo wird Demton Recht haben. ger ift, fft voret Biet lauf

mel diterrals Con Pila Antalia sedu

Sr. Dr. Gehler hat in bem 5ten Theil feines phof. Worterbuchs Grn. Gren wegen beffen Behauptung getabelt, baf ber Widerftand, ben eine Biffard = Rugel auf bem Billard leiftet, von der Schwere herrubre. Diergegen vertheidigt fich Br. Gren in der neueften Ausgabe feiner Mas turlebre von 1707. S. 30. und bleibt glio ben feiner alten Meinung. Geine Grunde haben zwar einigen Schein, find aber in ber That von gar feinem Belang. Gr glaubt feinen Gat vorzüglich badurch gu beweisen, daß er fant, bas Fortfioffen ber Rugel fen eine Central : Bewegung. Er glaubt alfo, die Rugel widerfiehe deffs megen, weil fie von ihrem Beftreben nach bem Mittelpunfte abgehalten merben folle. Da aber die Michtung ber verdrans genben Rraft fenfrecht auf bie Richtung der Schwere bier angenommen wird: jo fann fie ja jene nicht im geringften fioren; denn der Korper, der fallt, ift vollfoms

men gleichgultig gegen jebe Rraft, bie fenfrecht auf ihre Richtung wirft. Def: wegen fehrt auch die Rugel auf ber Bils lard Zafel nicht wieber gurud, welches inbef: fen geschehen wurde, wenn bie Ebene von fo beträchtlicher Grofe genommen murbe, baf ber Winkel, ben fie mit ber Rich: tung ber Schwere an ihrem Ende macht, fich merklich von einem rechten ju unters icheiben anfinge, weil alebann die Rraft nicht mehr fenfrecht auf die Michtung ber Rugel, fondern ichrag, und folglich der Rich= tung ber Schwere entgegen mirfen murbe. Man fieht alfo gar nicht ein, wie Br. Gren bier bon Central-Bewegung res ben fann, ba die Billard = Tafel als ein unendlich fleines Studichen ber Rugel augefehen werden fann. Gein icheinbarftes Urs gument und mohl eigentlich bad, mas ihm Beranlaffung zu allem llebrigen gegeben bat,

ift folgendes. Wenn man der Rugel die Geschwindigkeit geben konnte, die fie durch ein Fallen durch den halben Diameter der Erde erhalten wurde, so wurde fie die Tafel gar nicht mehr drücken. Da nun in diesem Falle alle Schwere aufgehoben wurde, glaubt er, (ob er es gleich nicht deutlich sagt), mußte durch einen gerinz gen Stoß schon ein Theil derselben aufgehoben werden, und dieses sey der Widerftand, den man empfände.

Diese Borfiellung ist aber durchaus falich. Der Widerstand des Körpers rührt daher, daß ihm eine gewisse Geschwindigkeit gegeben werden soll. Daß es unter allen moglichen Geschwindigkeiten eine gibt, wodurch der Körper gar nicht mehr auf die Tasel drückt, wenn nahmlich die Tasel ein Stück der Erdstäche ware, ist kein Be-IX.

weis, daß ber Diberfand von ber Edwere berrührt; fondern bie mitgetheilte große Geschwindigfeit ift Urfache, baf fich ber Korper nun nicht mehr bem Mittelpunft ber Erbe nabern fann. Diefes ift aber blog eine Rebenfache. Denn unter ben ungahligen Graben von Gefdwindiafeit. Die fich einem Rorper, ber von einem Punkt gezogen wird, mittheilen laffen, ift auch einer, ter ihn nothigen fann, um benfelben in einem Rreife berum gu laufen; allein bas, mas ibn nothigt, in einem Kreife gu laufen, ift nicht die Urfache bes Widerftandes. Gin Ball, der in einem fentred)ten Fall begriffen ift, widers feht ber Rakete, Die ihm eine großere Ge= fdwindigfeit mittheilen will, eben fo fart, als ber rubende, bem fie eine Geschwindigfeit mittheilt, die fo groß ift, ale bie, welcher fie ber Geichwindigkeit Des fallenden Balles noch zulegen wellte. hier wird boch offenbar

ber Ball nicht außer ber Richtung ber Schwere gebracht.

Dr. Gren batte auch fein Argument fo ftellen tonnen, und tielleicht beffer. Man bente fich eine vollkommen glatte Ebene, die die Erde, welche mir und aleichfalls als eine vollkommene Rugel gebenken wollen, berührte: fo ift begreifa lich, bag auf biefer Chene eine Billard= fugel nur allein über bem Punkt ruben fonne, in welchem bie Chene bie Erbe berührt. Mus diefem Punte nach irgend einer Michtung fortgeftogen, wurde fie im ftrengften Berftande genommen, wies ber gurudtebren; aber dieje Geschwindig= feit ift fo gering, bag fie mit ber ber= glichen, Die ihr bie Comere ertheilen wurde, wenn fie fallen tounte, fich bas gegen fo verhalt, wie bie Linie, um bie fie verschoben wird, gum Halbmeffer ber Erde.

Dr. Gren glaubt alfo, mit ber Ges fdwindigfeit, burch welche bie Schwere aufgehoben wird, fen aller Widerftand überhaupt aufgehoben; bas ift es aber nicht: ber Rorver murbe von neuem wi= berfieben, wenn ihm eine großere Bes fehmindigkeit gegeben merden follte. Dan bente fich nur einen Menfchen, ber fich gu= gleich mit ber Rugel bewegte, und gegen welchen fie relativ ruhete: fo wird fie dies fem noch eben fo widersteben, wenn er fie anftofft, wie porber. Die Gache mirb badurch gar nicht verandert. Der Mond und bie Erde, wenn fie fich in Rreifen um die Erde und die Sonne brehten, murs den fich so drehen, wie die Augel, die Dr. Gren voraussett; aber mer wird lauguen, daß fie jede Rraft febe modificiren wurden, die fich bestrebte ihre Geschwindigfeit zu vermehren.

Ben Gren's Definition ober Die ffinction awischen elastischen und feber= barten Rorpern ift boch menigftens gu erinnern, baf ein fpiralformig gewundener Drabt fich ausdehnt, wenn er gusammen: gebrudt, und fich gufammengicht, wenn er aus einander gezogen wird. Freulich je nachbem die Dehnung vielleicht an einer andern Geite geschiebt. Man fieht wenigffens wie leicht bie Form betragen fann. Es ift mabricheinlich, bag unfere Luft am Ende auch eine Rugelflache bildet, wie bas Meer, nahmlich ba, wo bie Ervaufiv : Rraft ber Schwere gleich wird. Beffande unfere Erde gang aus Waffer, fo fann man fich benfen, bag biefe 2Baffertugel - biefer große Tropfen - gwifden zwen paralelen Cbenen gusammengepreßt murbe, bis fie etwa eine Scheibe formirte bon ber Dide einer beutschen Meile; liefe alsbann ber Druck mieber nach, fo wurde fie die Rugelform wieder annehmen. (Erhartete die Scheibe von außen nach ina nen in ftetem Fortgang, und ber Druck liefe nach, wenn noch ein Theil um bie Mitte herum fluffig geblieben mare: fo fonnte fo etwas entfteben, wie Gaturn mit fei= nem Minge.) 3ft bas Clafficitat ober Teberharte? Man murbe fagen: bas ift allgemeine Schwere. Aber wenn ich ben Thautrepfen platt brude, fo gefchieht gang etwas Aehnliches; foll ich bas Feberharte bes Maffers, ober Clasticitat, ober allge: meine Schwere nennen? Die Sache ift nicht leicht.

赤 縣 恭

Körper, der ruht, immer ruhen wird; aber es ist nicht so deutlich, daß ein Körzper, der sich einmahl bewegt, sich immer fert bewegen wird; zumahl wenn man annimmt, daß die Bewegung der Materie nicht eigen sen. Da der Körper sich nicht ohne äußere Kraft bewegt, wie erhält er sich in Bewegung ohne äußere Kraft? Es ist in der Welt so, aber ist dieses nothzwendig? Was theilt der Materie diese Seele mit? Die Mittheilung der Bewegung ist eine der dunkelsten Materien.

\* \* \*

Db Undurchdringkichkeit mit unter die allgemeinen Eigenschaften ber Retper ges hore, getraue ich mir nicht zu entscheiden. Wir schließen es aus Erfahrungen, die nie allgemin senn konnen. Wir haben auch Erfahrungen, aus benen man das Gegentheil folgern konnte 3. B. die Wirs kung des Lichts, der magnetischen Mates rie. hier helfen wir uns mit Poren, aber die Poren find wieder angenommen, weil wir die Materie für undurchdringlich halten.

\* \* \*

Wir konnen die Rraft bes Magnets verstärken, so baß er Eisen in größerer Entfernung und stärker anzicht. Eben so ben der Elektricität. Sollte es ganz unsmöglich senn, so etwas für die Schwere zu thun? Wenn wir das Eisen magneztistren, so gehört das schon gewisser Maßen zu dieser Classe von Bersuchen.

Ein Charafter ber Fluffigkeiten ift auch, baß fie an einander gerieben nicht warm werden. Auch bringen fie feine Elektricistat hervor. Waffer auch nicht an Glas

und harzen gerieben. Da aber Quedfils

ber an Glas und Harzen gerieben Eleke tricität bervorbringt, so ware die Frage, ob auch da Warme entsteht. — Sollte Wasser mit Hexenmehl überstent Eleke tricität geben? Bielleicht, aber alse dann ware es nicht das Wasser, sondern das Hexenmehl selbst, das solche gabe. Ueber Chemie und chemische Wirkungen.

Wenn man sich gegen die neueren Chesmisten auf die Erscheinungen im Großen in der Natur beruft: so thut man nicht mehr als die Physiologen, die sich auf Anatomiam comparatam berufen. Es ist Chemia comparata.

4 4 4

Chemische Operationen mit Schwung= kraften zu verbinden: Defen, Aufibsunge= Glaser, die sich schnell um eine Uchse breben, u. s. w.

**a a a** 

Bey ben vielen neuen Erben ift mir eingefallen: tonnte nicht manche barunter

ein Bestandtheil der bereits bekannten fenn, die nur durch Berbindung mit einem andern Stoffe trennbarer wird? Allein was wird aus dem andern Theile, wenn es eine mahre Trennung in wesentlich verschiedene Theile ift?

\* \* \*

Ich kann eben nicht sagen, daß mir diese Entdeckungen von neuen Erden sehr gefallen. Diese Aushäufungen von neuen Körpern erinnern mich an die Epicykloiden in der Astronomie. Was wollten sene Astronomen mit ihren Spicykloiden geniacht haben, wenn sie die Aberration der Firesserne gekannt hatten. Biel geometrischer Scharssinn hatte konnen gezeigt werden, wie z. B. Copernikus ben seinem Irrathumern. Aber was ist das? — Was ich eigentlich hier sagen wollte, ist: Wenn die Chemie nicht bald einen Kenpp

Ter erhalt, fo wird fie bon ber Denge ber Epicufloiden erdrudt merben; fein Mensch wird sie mehr fludiren, und bie Tragheit wird fie am Ende gu fimplifici= ren miffen, mas ber thatige Berfiand beffer fonnte. Es muß und muß einen Standpunkt geben, aus weldem angefeben Alles einfacher aussicht. Cobald man vermeintliche Frregularitat in ben Blattern bes Baums fur wichtig genug halt, fie in ber Geschichte bes Baums ale große Grejaniffe anzumerten: fo ift an Erarune bung ber Natur bes Baums gar nicht mehr zu denken.

Es wird, glaube ich, noch bagu fommen, daß man die Luft zu chemis fchen Bersuchen wird austrocknen muffen, wie zu Bestimmung des Nullpunkts des hygrometers. Die Berkaltung des Queds

filbers konnte so vorgenommen werben, daß man das Rohr des Sethfolbens unter eine Glocke leitete, worunter die dephlogisstiffirte Lust über geglühetem Kalk gestanden hatte, und die man noch über dieß mit Quecksilber sperrte. Denn ben unserer gewöhnlichen Calcination ist immer Wasser mit der Lust verbunden, das wesnigstens als Aneignungsmittel daben dies nen kann.

### 华 华 华

In wie fern laffen sich die Pflanzen als chemische Laboratorien anschen? Sind sie dieses, so fragt es sich, was wird aus der Composition des Wassers? Ich fürchte aber fast, es sieht mit der Chezmie des thierischen und Pflanzen "Körpers so aus: woraus bestehen Newtons Werke? Untwort: aus Lumpenpapier und Druckerschwärze.

#### 物 煎 特

Eine ganz eigne Chemie für die Tampfe zu etabliren, worin gar die Mede von nichts Anderem, als von der Mischung von Dampsen ware, höchstens verbunden mit permanent elastischen Flussigsteiten. Ich glaube sicherlich, daß hieraus etwas Gur tes kommen wurde. Freylich mußten die Dampse nicht bloß in der Temperatur, worin sie zuerst häusig entstehen, sondern auch in der ärgsten Gluth gebraucht wers den, und überhaupt mußte man noch auf mehrere Bariation von Dämpsen deuken.

Die hangen die verschiedenen Farben bes polirten Stahls, die er durch Sige annimmt, gelb, blau u. f. w. mit den chemischen Grundsägen zusammen? hat man den geblauten Stahl in dephlogistis sirter Salzsäure gebleicht? Rann er in

den verschiedenen Luftarten geblaut wers den? Berrath dieses nicht ein Phlogiston? Sind diese Farben ein Anfang von Bers kalkung? Dieses wohl zu untersuchen und durch zu denken. Der Process ist in der That außerst wichtig, so geringfügig er aufangs auch scheint.

\* \* \*

Wenn wir nur eigentlich einmahl recht wüßten, was Aufld sung ift. Ich denke, Aufldsung ift ein Wort wie Attracetion, es drückt eine Erscheinung aus, deren mechanische Ursache wir nicht kennen. Es scheint ein Durchtringen ber Wesen zu fenn. (Kant hat einen soichen Gedanzten, wo ich nicht irre, geäustert). Es scheint wenigstens nicht, als ob die Auslösung die letzte Stuffe der Zertheiz lung sen.

Daß unfere Auflofungen etwas gang Underes find, als man gewohnlich glaubt, fieht man auch baraus, bag burch bie Aufldsung bes Gifens die Ginwirkung bes Magneten auf basselbe so febr gestort. ja wohl gar aufgehoben wird. Das Gi= fen wird alfo nicht bloß verhallt, fondern es wird verandert. Diefe Beranderung liegt ficherlich nicht in der Reihe mecha= nischer Berhullungen. Dach der antiphiogi= ftischen Snyothese zieht also das Gifen das Drygen oder auch die Gaure fo, daß ba= durch die Ginwirkung auf den Magneten gestört wird.

Eine wichtige Frage ift hier: womit ift bas Eisen im Magneten mineralifirt? Sollte es nicht gar gediegen, nur sehr zertheilt darin enthalten senn? Wastlehrt die Chemie hierüber? Eine starke Bindung fann es schlechterdings nicht senn.

## 特 林 特

Der Begriff bon latent werben, bera biente eine eigene umftandliche Behandlung. Ge ift eben das Aufheben und Berfchlins gen der chemischen Rrafte und ihre Ent= wickelung wieber, burch welche die Matur fo vieles ausrichtet. Es ift diefes die eigentliche Beltfeele. Co wie bie Rano= nen = Rugel, Die fich fchuell um ihre Uchfe brebt, auf einmahl eine progreffive Be= megung erhalten fann, und Bewegung gleichfam latent mar, fo fann Alles latent werben, felbft allgemeine Gigenschaften, als Rluffigfeit, Glafticitat, vielleicht Penetrabilitat, Rublbarfeit 2c. Und ba allen biefen Relationen gegen unfere Gin= nen auch gewiß andere analoge gegen ans bere Rorper da find, wie die gange Scheis befunft beweift, fo lagt fich baraus viel Großes ichließen.

#### \* . \* \*

Der abscheulichfte Satz bes antiphlogis stischen Jacobiner: Clubs ist wehl dieser: "daß es flussige Rorper in der Matur gibt, daran ist der Druck der Atmosphäre ganz allein Schuld. Dhue den Druck der Atmosphäre würden alle Körper entweder im festen, oder im luftsformigen Zustande senn." Dieses sind Girtanner's Worte.

#### \* \* \*

Ein unmerkliches Tropfchen koncentrirte Bitriolfaure ift hinreichend ein großes Gesfäß mit Lackmus: Tinctur roth zu farben. Was hier bloß eine Beranderung von Farbe ift, zeugt in ber Sache felbst von großer Beranderung, ba Roth und Purpur die im Prisma am weitesten entfernzten Farben find. Ja ein unmerkliches Fants

chen Feuer konnte einen ganzen Planeten von Schiefpulver in einen elastischen Dunft verwandeln.

### 8 8 8

Konnte man nicht den Phosphor in febr erhitten Dampfen angunden und gu= feben, ob er das Baffer zerfete? Dan muffte eine feine glaferne Rugel (Metall murbe megen ber Gaure Bermirrung machen,) luftleer machen; vorher aber ein Studchen Phosphor bineinbringen mit einem Tropfen Waffer; alebann die Rugel nach und nach erwarmen, bis der Tropfen verdampft und ber Phosphor trocken mare; und biefen barauf mit einem Brenuglafe ans gunden. Brennte er nicht, fo mare mes nigftens ermiefen, daß er bas Daffer nicht gerfett, bas boch von ben meiften andern Dingen 3. B. durch bie Schwefels leber leichter als bie bephlogistifirte Lufe zerseigt wird (Journ. de Phys. 1792. Juin.) Brennte er, so mußte sich inflammable Luft finden, und fande sich diese nicht, so ware bas Gasifien System widerlegt.

1 45 70 . 1. \$14 1 \$10 \$10 \$11 1978

Es ift wohl mehr als blog mahrscheinlich. baft es febr mannigfaltige Arten und Stufs fen von Berfetung gibt, fo wie es febr perschiedene von Bindung und Bufammens hang gibt. Bas mich von allen chemis iden Theorien abschreckt, ift, baf noch gar feine Granze zwischen den gemobne lichen chemischen Operationen und ben hyperchemischen ber freven Datur festaes fett ift. Wie entstehen die ungabligen Pflanzensafte aus Megenwaffer? Der Meerrettig neben ber Budermurgel? und femit ungahlige andere. Gind bas blofe Berietungen bes Maffers? Wober ontfiehen nun auch bie festen Theile?

Und wenn fich nun endlich aus Maffer Luftarten bilden, wer will mir gut bafur fenn, daß diefes nicht durch hyperchemisiche Operationen geschieht?

Se aus shaden of the

Man mußte von dem Chemischen bas Spperchemische unterscheiden. Gahrung ist wohl etwas Spperchemisches; so auch die Beränderungen, die man in den Luftsarten durch das Wachsen der Pflanzen u. s. w. hervorgebracht hat. Was wir nicht wieder zusammenseigen können, das zerlegen wir hyperchemisch.

Alles ift hinieden gemischt; wir mußfen jetzt nur suchen, wie wir es gehörig trennen, und eine Materie vorzäglich vor der andern erscheinen machen können. Das ist allein Gewinn latente Dinge sen sibel zu machen.

#### 

Durch bie Pavinianische Maschine konnte noch ein neues Reld in ber Ches mie eroffnet werden, zumahl wenn man fie aus einem Stoff verfertigen tounte, ber ben Gauren miberstande. Bielleicht mare icon eine fleine eiferne Granate bas gu bienlich, die man fest verschraubte und ins Reuer brachte. Bergmann glaubte fcon, daß in ber Papinianischen Maschine vielleicht bie meiften Erden im Baffer auf= losbar gemacht werden konnten. Man brancht aber nicht gleich gange Papiniani= fche Maschinen zu machen. Es ware vor= trefflich, wenn man die Rieselerde darin auflofen und fo Quarg = Ernftalle erhal= ten fonnte.

\* \* \*

Latent werden, fortleiten, fenfibel werben find Begriffe, die einmahl im allgemeinsten Berstande bestrachtet zu werden verdienten. Wo plusstich etwas sensibel wird, da geht gewiß eine Trennung vor; es ist ein präcipitirendes Mittel da, das vielleicht den andern Bestandtheil mit sich fortreißt, und was vorsher ein Nichtleiter eines Bestandtheils war, kann jeht ein Leiter werden.

\* \* \*

Was mich eigentlich bewogen hat, so lange mit meinem Benfall für die antisphlogistische Chemie gurückzuhalten, ist (verzeihe mir meine schwere Sünde,) bloß der enthusiastische Benfall gewesen, womit sie von einigen Leuten beehrt worden ist, deren Flüchtigkeit im Schließen, Seichtigkeit und Ignoranz in der Naturlehre mir bekannt war.

Es ift boch wirklich nicht ausgemacht, ob nicht eine Urt von Bewegung ber Da= terie Statt finden tonne, wodurch foge: nannte chemische Berbindungen aufgeho: ben wurden. Dan bedenke nur die furchs terlichen Wirkungen bes Rnallfilbers. Die fich Bewegung durch die Korper burch mittheilt, wiffen wir nicht. Wenn ich eine Rugel aus weichem Thon aufhange, fo Fann ich fie burch einen fanften Groß gang in Bewegung fegen; mit einem beftigen Stoff mit einem bunnem Stock murbe ich fie durchstoffen, ober noch beffer, mit einer Rugel murbe ich fie durchschieffen konnen, ohne daß fie fich bewegte. Es ift alfo Beit nothig. Ja, ben gufammen= gefetten Korpern ware es moglich, baß ein Theil den Stoß fortpflangte, ber an= bere nicht, ober boch schwächer. Das fur eine erstaunliche Berschiedenheit findet

bier nicht Ctatt! berbunden gumahl mit Clafficitat und Bibration und anbern Urs ten von Bewegung, die wir noch nicht fennen. Gine glaferne Glode wird burch gelindes Reiben eleftrisch und endlich warm; burch einen Schlag tont fie blog, ohne warm ober elektrisch zu werden. Bas für fleine Umftande find Urfache, daß ein Kluidum bald bloß diefe, bald jene Farbe durchläßt! Bitriolfaure in Lade mustinftur gegoffen erzeugt Rothe und Marme gugleich. Kounte nicht Daffer burch ben elektrischen Funken fo getrennt werden, wie die Nabeln in bem Gableris ich en Berfuche burch eine Urt von Polac ritat?

#### 章 春 章

Ich glaube, es mußte nothwendig mehr unterfucht werden, was in der Welt durch Polaritat vorgeht. So nenne ich nach gewissen Seiten zu verbinden. Es scheint barin etwas Allgemeineres zu steden, als man gewöhnlich glaubt. Selbst die Natur der Wärme könnte unter dieser Form noch am besten als Modissecation der Körper dargestellt werden. Nicht als ein Zittern, sondern als bloße Form der Anziehung. Wenn unsere Nerzven Eisentheilchen enthielten, so würde uns die Welt ganz anders aussehen. Diesses, was ich hier sage, könnte als Traum zum Anprobiren durchgesest werden.

0 0 0

Mas wurde geschehen, wenn man in Saarrohrchen das Masser von oben berab ziehen ließe? Menigstens muß dieser besondere Fall mit la Lande's Theorie vereinigt werden konnen. Der Bersuch ift leicht.

#### 2 1 1

Menn ein Korper fich in einem Gluis bum bewegt, fo verandert er gewiß in hundert Kallen die Matur des Fluidums felbft, das ihm jundchft liegt. Wenn eine Bladrohre im Daffer herumgeführt wird, fo ift das Baffer, das ihr gunachft liegt, fein Baffer mehr. Es participirt an ber Datur des Glafes ober des feften Rorpers. Diefe bunnfte Schicht gerbricht mit bem Glafe und laft fich mit ibm im Morfer pulverifiren und bleibt ben bem Glafe und vermehrt fein Gewicht, und entweicht nicht, wenn nicht ein ftarferer Rorper fommt 3. B. Lofdpapier, oder Barmeftoff; Diefer schmilzt aber auch bas Eis. Go banat Alles zusammen, und ohne die Sache aus diefem Gefichtspunkt anzusehen, wird fich schwerlich Ginformigkeit in bas Bange bringen laffen.

#### 作 藝 祭

Marum sollte nicht Affinitat ben großen Körpern in die Ferne wirken können? Etzgentlich: warum sollte nicht das, was wir Affinität nennen, sich ben ungeheuren Massen auch in der Ferne zeigen können? Das Aussteigen der Atmosphäre in den heißen Gegenden ist gewisser Maßen eine Fluth der Luft, die nicht durch die Atztraction, sondern durch das Licht und die Märme der Sonne hervorgebracht wird.

Ein merkwürdiger Umstand ben dem Saarrohrchen ift, daß das Wasser oben nicht herausläuft, wenn man das Rohrschen fürzer macht, als der hub dessels ben beträgt. Wie dieses die Herren Adshässenisten erklären wollen, sehe ich doch nicht recht ein. Nach de la Lande's Theorie ergibt es sich leicht. Wenn ein

Haarrohrchen so tief eingetaucht wirb, baß feine obere Deffnung bem Baffer gleich ist, so sollte man denken, mußte es nach bem System der Attractionisten oben auslaufen. Dieses könnte auch noch gesches ben, wenn es ein wenig erhaben wäre, und dann hatten wir das Perpetuum mobile six und fertig.

排 特 修

Es verdiente boch untersucht zu mer= den, ob auch der Druck der Atmosphare nichts dazu benträgt, die Glas= und andere Platten auf den Fluffigfeiten an= hangen zu machen.

\* \* \*

Bermittelft haarrohrchen muß im Bacuo nicht allein ein heber moglich werden, fondern auch fogar vielleicht eisner, beffen innerer Schenkel langer mare,

als ber außere, wenn man biefen weis ter machte.

Da das Queckfilber unter gewissen Ums ftanden nicht aus glasernen Hebern lauft, so ware die Frage, ob man nicht glaserne Heber durch Dehlen oder Bestreuen mit Hez renmehl auch verhindern konnte Wasser zu leiten.

. . .

Es ware boch möglich, daß einmahl unfere Chemiker auf ein Mittel geriethen unfere Luft plotzlich zu zersetzen, durch eine Art von Ferment. So konnte die Welt untergehen.

49 . 特

Ronnte nicht die Luft, fo wie fie vom Waffer und Quedfither gebunden wird, auch vom Glase und andern Korpern gesbunden werden? Dief murde eine Menge

von Erscheinungen erklaren, ben ber Gleftericität, ben ben haarrbhrchen und mehrern Dingen.

Da es nun ausgemacht zu fenn scheint, daß die Lust mit dem Quecksilber vermischt werden kann, so ist die Frage: auf welche Weise steckt sie darin? Wie steckt sie in den Sauren? So lange wir noch nicht recht deutlich wissen, wie Warme zur Rüssigkeit beyträgt, so läßt sich a priori hierüber nichts beybringen. Es ware z. B. möglich, daß die Flüssigkeits = Warme der Lust im Wasser so gebunden, wie die Elektricität im Teller des Condensators durch den Condensator; die anch ben der Trennung gleich wieder fren wird.

\* \* \*

Da fo vieles von der Aufibsung des Baffers in Luft gesprochen wird, und

boch noch niemand anzugeben gewußt hat, wie sich das reine Menstruum von der Colution unterscheidet: so könnte man vielleicht durch die Untersuchung ihrer Ausdehnungskraft gleiche behnungskraft dazu gelangen. Man müßte nähmlich so wie Prony untersuchen, ob die Ausdehnungskraft gleiche trockner atmosphärischer Luft durch die Wärme zu allen Zeiten gleich sey. Sollte nicht die erstaunliche Ausdehnungskraft der Stickluft eine Verwandtschaft mit dem Wasserdamps verrathen?

## Bom Schall.

Sobald Transversal = und Longitudinals Schwingungen möglich sind, wer ist mir Burge bafur, baß es nicht auch Schwinz gungen nach andern Richtungen gibt? Wie mag es sich ben den Glocken verhalten? Und warnen sollten nicht Longitudinalsschwingungen sich mit den transversalen vereinigen können? Daß also doch gar wohl, wie de la hire glaubte, sich die Schwingungen der kleinen Theile mit den andern verbinden könnten.

0 . B. .. 0

Wodurch unterscheidet fich fluft ern von sprechen? und das g der Bioline von IX.

bem ber Flote, ber Menschenstimme, ber Barmonifa u. f. w. ?

\* \* \*

So wie alle Faiben (das Weiße und Schwarze etwa ausgenommen, welches keine eigentlichen Farben find,) einen mes tällischen Glanz annehmen können; eben fo können auch die Tone etwas Metallisches annehmen. Unter den Tonen der Nachtigall find einige, die ich metallisch nennen wurde.

Thornie 2 ! white wester of the

Sollten sich nicht ben Orgeln siatt bee Luft burch Blasebalge, Wasserdampfe gebrauchen lassen ?

ein Schwin diefen die filigen 1800 nier

hat man wohl Glocken aus Glas gez goffen? Es ware möglich, daß fie beffer klangen als die geblafenen. (Man f. hier= über Reaumun über das Klingen des Mlenes, in Steinwehrs lieberfegung ber Parifir Abhandl. Bb. VII. S. 574. ff.) Ich ziele hier auf bie Harmonifa.

Mir kommt es vor, als wenn auf ber Rarinette und ber Bafgeige zwischen ben hohern und tiefern Tonen einige lagen, die gar nicht in die Classe gehörten,
und die wie Erbfarben unter den Saftfarben siehen. Es sind unangenehme; die
bemm erftetn Instrument bloten und blahken, und bep dem letztern kraten und
schaben

京 特 教

Ich weiß nicht, ob man je etwas über bie Abanderungen ber Tone und bes Schalles durch die Ferne versucht hat. Alle Donnerwetter flingen in einiger Entfernung fürchterlicher, als gang nahe; bas ift gewiß. In der Nähe ist es oft

ein bloßes Anattern, und die starksten Schläge sind mehr stark als tief. Auch am 26 Jul. 1793, da Breter auf dem Johannisthurm : Dache angenagelt wurs den, klang das Einschlagen ganz besons ders. Wenn ich ten Schall mit Worten ausdrücken soll, so war es tichjub, tschjub—auf eine ganz eigene Weise, worvu geswiß der Rägel: Einschlager nichts versnemmen hat. Und gleich den Tag dars auf, da in einem Garren in einiger Entsfernung katten angenagelt wurden, hörte ich dasselbe, nur nicht so vernehmlich.

0 . 4 . 4

Es fonnte fenn, bag bas Dhr befices gen eine fo tunftliche Ginrichtung bat, um gewiffe Frregularitaten in ben Schwinguns gen zu hindern und aufzuheben, fo wie tie abromatischen Glafer fur bas Auge tic Farben, — ober überhaupt um bie Schwingungen gu fichten und gu berfeis nern. — Gin Filtrum fur Schwingungen,

Benm Edo, benm Donner u. f. m. ift gewiß noch vieles undentlich. Buid fagt (Merometrie G. tot.) benn Wind fande es nicht Ctatt, und glaubt es fame bon einer rubenten Luft ber. Die Cache ift gewiß merfwurtig, und Rujd's Ge= bante artig. Bu vergleichen mit Bush's Refferien ter Lichtstrahlen am Bergent. Die bangt tiefe mit En fle rion tes Lichts gujammen? Denn es ift nicht blog Juflevion, fondern auch Defferion ober eigente lich Reflevion. Dieses will fo viel fagen: fo wie die Inflerion die Refraction nache ahmt, so ahmt fie auch Die Reflerion nach, und sie sind wehl beute im Grunde einerfen.

Eines folden Mannes wie Mogart's Dhr hatte man nothwendig feciren follen, benn wenn wir nicht durch monftrbse Bersgrößerung endlich ber Natur bert etwas abmerken, so wird es nie geschehen.

丁 维 (1) 题 () 题

Die Geschwindigkeit bes Schalles ben fehr nebeliger Luft liefe fich burch Elettricitat erforschen. Man tonnte bie Ras none ober auch ben Kanonenschlag burch eine cleftrifche Batterie gunden, burch einen Stoff, ben ber Beobachter an ber andern Gration empfande. Da man nehmlich nach allen bisberigen Berfuchen noch immer ohne Brithum die Geschwins bigfeit der eleftrischen Materie unendlich groß feten fann, fo hatte man ben dies fem Berfahren auf die Geschwindigkeit ber eleftrischen Materie eben fo wenig gu feben, als ben bem gewöhnlichen Derfahren auf die Geschwindigkeit bes Lichts. Auch über Berge hinüber konnten da viels leicht nügliche Bersuche angestellt werden, die etwas über den Weg, den der Schall nimmt, bestimmen. Es sun 3. B. G. Sbeingen



H Herbartshausen, B ber Heimberg, ber zwischen benden Orten eine Band formirt (nicht einen bloßen Regel). Würde num in H eine Kanone gelose, zumahl wenn dieses in einer Richtung geschähe, die sich der verticalen sehr näherte, oder doch bloß gegen G zu geneigt wäre: so würde man den Schalt nach der Linie HAG und nicht nach HBG horen. Die Zeit

zwischen bem Schuß in H und der Ankunft des Schalles in G konnte auf mannigkaltige Weise mit den Distanzen verglichen werden. Wenn dieses ofters wiederhohlt wurde, so wurde man gewiß etwas über die Frage sinden. Es wurde etwa einen Eisendraht von einer Meile lang kosten und einige andere Vorrichtungen. Ehe man aber so mit Physik verfährt, wird nicht viel ausgemacht werden.

Ware an einem andern Orte ber Berg so beschaffen, daß die Linie HAG um ein Beträchtliches, & B zwen Mahl gibger ware, als HBG, so wurde die Sache auffallender. Leichter als durch Elektricie tat ware aber in diesem Falle die Sache durch Signale ausgerichtet, die in N gesmacht wurden, und an beyden Orten sichtbar waren. Die Elektricität hatte also

nur noch Borgug ben Rebel u. f. m. um gu feben, in wie ferne biefer ben Cchaff binbert. Unch felbft ben Mebel ließe fich bie Cache chue Umftande untersuchen, nur mußte Bindfille fenn, bamit man übers geugt feyn fonnte, bag ber Schall nicht mehr Beit gebraucht bin als ber ju geben. Man lofete in H eine Ranone, und in bem Alugenblick bes Analls murbe bie Tergienuhr angebrudt. In G ftanbe wieder eine Ranone bereit; fo wie man nun den Schall in G borte, brudte man bier eine andere Terzienuhr an, und ließe in bem Augenblick nach, ba die Ranone in G losginge, mabrend ber Beobachter in H Die feinige fo lange im Bange erhielte, bis er ben Rnall von G borte. Es ift flar, bag, wenn man bon ber gangen beobachteten Beit in H die beobachtete Beit in G abzieht: fo ift ber Reft bie boppelte Zeit, die ber Schall braucht. Ich glaube dieses Berfahren ließe sich überhaupt gebrauchen, da es auch ben Mebel gilt; es erfordert aber zwen Uhren.

Wenn ein schallender Körper sich in eis ner geraden Linie schnell fortbewegte, durch Luft versteht sich, und würde auf diesem Wege angeschlagen, würde das Ohr, von welchem der Körper sich abwärts bewegte, den Schall später hören oder nicht? — Auch so: der schallende Körs per in C bewege sich in der Nichtung AB mit der Geschwindigkeit des

A C

Schalles felbst, wird ein Ohr in A, von bem er sich in gerader Linie entsernt, den Schall horen eder nicht? Ich glaube es wird ihn horen vor wie nach. Aber ist es mit bem Lichte auch fo, 3. B. ben ber Aberration ber Planeten?

Hort man eine vom Dhr wegwarts geschoffene Rugel pfeiffen?

Db der Schall fich nicht auch im lufts leeren Raume fortpflanze, ist noch gar nicht ausgemacht.

Daß es wirklich auch ben bem Gehor fehr viel Ustives gibt, kann man schon darz aus sehen, daß, wenn 3. D. verschiedene Stade auf verschiedenen Instrumenten zuz gleich gespielt werden, ich dennech eines verzüglich anhören kann; fo auch beym Glockengeläute, und in einer Berfammerlung, wo mehrere zugleich reden. Dies serfahren ift gewiß sehr viel kunfis licher, als beym Auge. hier ift schon

bloßes Wegwenden hinreichend. Ben dem Ohr hilft wegwenden allein nicht; allein es scheint ein Wegwenden einer andern Art zu seyn; es scheint fast, als wenn man einen gewissen Theil abspannen könnte. Hieran schließt sich auch noch die nächstsolgende Betrachtung.

Das Dhr ift darin auch fehr vom Auge verschieden, daß es mehr Eindrucke von innen empfangt. Es klingt sehr oft; ja ben Dhumachten, wo die Augen dun: Kel werden, klingen die Ohren —

Caligare oculos, sonere aureis, succidere artus. Lucret. III. 157. Bielleicht ruhrt auch daher die Macht der Musik, des Donners und des Geschützes.

Das Wort Echo ist ein hochst eins

faltiges Bort, denn es heißt eigentlich

ber Schall. Eben so abgeschmackt mare es, wenn man das Bild im Spiegel Licht nennen wollte. Das deutsche Wort Wiederhall ift sehr schon.

\* \* \*\* \*\*

Das Pfeisen und Singen des Theeskestels laßt fich sehr gut durch das schnelle, oft klingende, Anstoßen des Wasserhammers erklaren. Da ich einmahl eine Blase ausbrückte, horte ich ein ahnliches Getbse. Wo nehmlich ein Dunst versschwindet, nimmt das Wasser die Stelle ploglich ein, und dieses geschieht mit ein nem Schlage an das Glas.

Hr. v. Archenholz spricht in feis ner italienischen Reise viel von noch nicht ausgemachter Theorie des Schalles, hauptsachtich ben dem Opernhaus zu Parma und der Sixtinischen Capelle, wo das

Miferere angeflimmt wirb. Es if freme lich in der Lehre bes Schaffes ned vieles gurud, bas nicht andgewacht ift; bie Bergleichung mit dem Licht Conte, auf allerlen Betrachtungen führen. Man mag erleuchten, wie man will, fo geben Spie= gel das größte Licht; nachft ben Spiegeln die weiße Farbe. Ce mare alfo ber Mabe werth auszumachen, was fur ben Schall eigentlich Spiggel und was Weiß ift. Ich glaube, bag man hierben, caeteris paribus, mehr auf die Dide ber Mauern, als auf ihre Form ju feben bat. ini bat an igunde meir

45° 25 " 68

ribing APROLINGS

Sollten nicht die Horner zumahl benm Rindvich mit etwas bentragen ihr Gebor gu icharfen? So nabe am Ohr und fo Jang kann große Empfindlichkeit verurs fachen. Auch legen sie, wenn sie hors chen wollen, die Ohren an die Horner.

Da sehr viele Thiere weder ein außes
res Ohr, noch einen außern Gehörgang
haben, konnte nicht ben Personen, die
nicht völlig taub sind, eine Berbesserung
bes Gehörs durch eine kunftliche Borrichs
tung, die die Erschütterung in den ben a chs
barten Theisen vermehrte, erhalten
werden? Auch vielleicht wenn man den
auffangenden Tichter aus sehr elastischer
Materie machte, ober gar Wasser
in den Gehörgang brächte?

targonped to a constant of the constant of the

# Ueber einige Luftarten.

ie besondre Folge, Die fich zwischen oxide gazeux d'azote, gas nitreux, acide nitreux, acide nitrique finbet, verbient gepruft zu werden. Bie wird aus bem Salveter gas oxygene? Konnte nicht nufere atmospharifche Luft in ber Reihe ber Bafferarten liegen? Diefes ift Delin's Gedante. Goute man nicht versuchen, an= bere Cauren eben fo zu gerlegen, wie bie Salpeterjaure? und biefes durch glubenbe Robren von allerlen Materien? Ift nicht alled Gluben eine Urt von Brennen? anch ben bem Pfeifenrohr? Warum ents

fieht fein gas azotique burch glubende Mobren von Gold?

Utmosphärische Luft burch bas Pfeifenrohr zu blafen — überhaupt alle Luftarten.

· 自分注: 10 · 第 · 第 · 6 · 4 · 8 · 8

Gine ber größten Entdedungen fur bie Detonomie mare, wenn man irgend ein wohlfeiles Material erfande, die Stickluft ber Utmofphare ju gersetzen, und so ihre Marme fren ju machen.

紫 春 紫

Fit es nicht besonders, daß ben den bisber befannten Zersetzungen der Flussigereiten durch Elektricität immer ein Theil inflammable Lust, schwere inflammable Lust. — La Metherie bielt die elektrische Materie für eine felne inflammable Lust. — Der Schwesel-Geruch beym Einschlagen

und etwas Alchnliches benm Gleftrifiren gehoren auch hierher. Konnee diefer Riechstoff nicht das Charakteristische der instammabeln Luft senn?

张 . 格 . 格

Mas de Luc und Prieftley in den Luftarten Wasser nennen, könnte selbst etwas senn, was nur im Wasser als Theil enthalten ist, ich meine etwas, was unter gewissen Modificationen das Fluidum macht, das wir Wasser nennen.

带 章 章

Wenn es wahr ift, daß die Daffs der bephlogististren Luft mit dem Metall vers bunden den Metallfalk macht, so kann ich so fortschließen, um auf neue Gedanken zu kommen: läßt sich nicht die Dasis der inflammabeln, der phlogistischen, der siren und anderen Luftarten eben so mit Metallen verbinden? Wie müßte man es

anfangen, die Basis der instammabeln Luft mit Metallen zu verbinden? Was gibt es für Körper in der Natur, von denen es allenfalls wahrscheinlich wäre, daß sie aus Metall mit Hydrogen verbunzen beständen? Was ist Uzote und Medtall? Wie kann man phlegistische Luft nöthigen, sich mit Metallen oder andern Körpern zu verbinden?

\* 1 c.00 # . ... # 140'n #

Es ware boch möglich, bag phlogis stifche Luft eben basselbe ware, was bephlogististete ist, nur daß bie Bestand: theile von joner statter gebunden waren, als die Bestandtheile von dieser, und daß die Berbrenung bloß deswegen nicht mehr darin Statt hatte, weil nun die Uffinitäten ins Gleichzewicht gekommen waren. Auch wenn ich sage, baß 3. B. der Phosphor, während er brennt, ber atmosphärischen

Luft nur einen Theil ihres Drugens ents giebt, so meine ich eigentlich, mas man überhaupt ben andern Ungiebungen gewahr wird, nehmlich bag die verbundes nen Cubftangen nach einer gemiffen Runs ction ber Diftang bem Mittelpunkt gezo= gen werden. Ich will fegen, die atmofpharische Luft bestehe aus einer gewissen Substang, Die bas Drugen giebt : von bem fie alfo gleichsam wie umgeben ift : fo fann ihr ein anderer Stoff zwar bas entferntefte rauben, aber nicht bas nachfte. was am ftartften gezogen wird. Go fann man einen Theil ber atmospharischen Luft Stidlaft nennen, ob er gleich noch eben fo viel, ja noch mehr Drngen enthalt, als das, mas ibm ber Phospher geranet bat; nur ift ber noch übrige Theil fur tas reagirende Mittel todt, latent. Go fann ein falter Rorper ber Luft ihre fen= fible Marme rauben; aber die latente raubt er ihr nicht; dazu find andere Berhältniffe nothig.

Diefes verdiente einmahl genau in Radficht auf Affinitat überhaupt unterfucht zu werben. Wenn a ber phyfische Punft ift, er einen gewiffen Stoff um fic



angehanft bat, so ist es möglich, baß ihm ein anderer Körper bloß die hoble Kugel be entzieht. So lange ich also bloß diesen Körper als Gezenmittel gezbrauche, so erscheint die Sphäre ac als ein ganz anderer Körper. Wird ihm burch ein anderes Mittel auch de entzozgen, so bleibt bloß ad übrig, und exz

icheint wieder andere. — Dieses einmahl umftändlich zu prufen. Die verschiedenen Arten von Salpeterluft. — Acide nitrique und nitreux.

\*. . . . . . .

Da die thierischen inflammabeln Lufts arten sich sehr an bas Glas hangen, bas von ihrem Geruch schwer zu befreyen ist, so mußte man versuchen, wie sich Haars rohrchen darin verhielten.

物 物 條

Wie viel kann wohl die Luft durch Ralte des gefrierenden Quecksilbers zus sammengezogen werden? Dieses ware wohl der Muhe werth untersucht zu wers den; mich wundert, daß Lowitz nicht daran gedacht hat.

雅 米 特

Ware nicht ein Mittel möglich, bie Luft zu fichten, fo wie bas Daffer

burch ben Filtrirstein? nehmlich sie unter einer Compressionsmaschine mit Gewalt durch allerlen Holzer oder Steine zu treisben, und dann mit dem Endiometer zu prüsen, ob sie etwas absetze? — Diels leicht konnte man allerlen herausbringen, wenn man instammable, sixe und andere Lustarten auf diese Weise behandelte.

## Ueber Barme und Feuer.

d febe nicht mas badurch gewonnen wird, wenn man, ohne entscheibende Berfuche anführen zu tonnen, ju beweisen fucht, Warmeftoff und Lichtstoff fegen eine und eben Diefelbe Sache. Cobald wir aber ein Licht kennen, bas nicht warmt, und eine Barme, Die nicht leuchtet: fo ift ed nothwendia, und ichen ber Sprach= gebrauch rechtfertigt bas Berfahren, einen Grund bes Unterfchiebes angunehmen. Morin liegt ber? Dicht alle Warme leuch: tet, und nicht alles Licht warmt. Es ift alfo doch furmahr nothig zu miffen,

worin biefes liegt. Und ba muß ich fas gen, gefällt mir be Ruc's Gebante porghalid, (von apodiftischen Beweisen ift bier nicht die Rebe, die verlangt man noch nicht, man will fich bloß mit Krutten forthelfen). Bom Lichte, es fen was es wolle, wiffen wir, daß es fich mit großer Schnelligfeit bewegt, Dies fes ift geometrifch bemonftrirt. Bon einiger Warme miffen wir auch, daß fie fich ichnell fortpflangt, wenn anders Picrei's Berfuche gang richtig find. Das ift also naturlicher, als, ba wir miffen, daß die Sonne immer weniger warmt, je mehr man fich über bie Erbe erhebt, angunehmen, ber Lichts ftrabl fete eine andere Materie in Bes wegung, nachdem er fich chemisch mit ihr verbunden hat, und errege nun bie Erfcheinung bon Darme, Da es aber

ber chemischen Berbindungen ungablige Grade geben fann, fo ift mir auch ein Grad bearciflich, worin er, ohne an leuch: ten, bem verbundenen Stoffe Beschwindig: feit gibt. Das mechanische Suftem ber Atomiffen, wie le Sage, erhalt baburch feine geringe Unterftutung. Denn bie aröften Mathematifer und Phyfiter haben die Glafficitat burch eine freiefbrmige Bes wegung bon Theilen ber Materie erflart, ohne fich barum zu befummern, mober fie entstånde. Diefe Spothefe gibt Auskunft: aus schneller geradliniger Bewegung wird in ungahligen Fallen freisformige; bas Licht konnte alfo burch Berbindung mit tragem Stoff und Stoß eine freisformige Bewegung hervorbringen. Dach ber Trennung entsteht wieder die alte geradlinige - Licht.

聯 排 誊

Collte es wirklich im strengsten Bersftande so gang einerlen senn, ob man ets was mit heißem Baffer, oder heißem Dehl, oder heißer Asche erhitz? Ware es nicht möglich, daß sich mit der Warme etwas verbande, worauf man bis jetzt nicht gesachtet hat? Man muß Alles versuchen. Ware es nicht der Muhe werth, wenigstens einige chemische Processe, die man durch Kohlenfeuer zu Stande bringt, mit andern Arten kunstlicher hitze zu bewerkstelligen?

Ben Grn. Gren's Einwurf gegen den Ursprung der thierischen Warme aus Einathmen, weil die Hunde, die durch warme Stuben erhigt waren, auch gesschwinder athmeten und also das Athmen mehr eine Abtühlung sehn müßte, läßt sich denn doch, wenigstens als Vedenklichs keit, beperingen, daß man sich ben Ers

hisung von außen, als warmes Baffer, felbst wenn man ben Schweiß trieft, fo= gleich ins falte Baffer werfen tann, ohne Schaben, hingegen wenn man burch Anstrengung erhitt ift, bas Baben ben Tob nach fich gieben fann. (G. Ber= narbi's Schwimmfunft 2ter Th. S. 230. f. Das Berfahren ber Ruffen ift bekannt). Es konnte also gar mohl eine Erhigung von außen, die überhaupt erschlaffend ift, jum Theil die arbeitenden Gefäße fo fdmaden, baf ber Proces bes Renchens nicht die Folge hatte, Die er ben bem naturlichem Buftand des Ror= pers bat, und trots bes ichnellen Reuchens boch eine Abfühlung erfolgte.

Sat man ichon Berfuche über die Pers maneng ber Temperaturen fluchtiger Gubs fangen angestellt: bes Methers, Terpens tin : Spiritus, auch des festen Camphers? Denn es mare ein Fluidum möglich, das alle hingudringende Warme durch Bers bampfung veilore.

Sollte nicht ben bem merkwurdigen Umstande, daß die messingenen Brennssspiegel brennen, ohne warm zu werden (durch Restexion der Barme versteht sich hier, nicht Licht), die Anhänglichkeit der Luft an das Metall mit im Spiele senn, die Graf v. Rumford für keinen Wärmeleiter halt.

Ich glaube, ben ter Frage über das Phlogiston kommt es bloß darauf an, ob sich der brennende oder zu verkalkende Korper ben dem Processe bloß leidend vers halt oder nicht. Berliert er etwas um zu verkalken,

And (chilomane, it of) 数 cale \$ \$15.00 = \$5

ober ist Warme bloß die Bermittlerinn ben dem Tausch?

Control of the State of the Sta

Der Schwefel, ob er gleich mit einer fo dustern Flamme brennt, erlischt nicht leicht; er halt in einem Luftzuge eher aus; ist dieses größere Berwandts schaft des Oxygens zum Schwefel? oder was ist es? — Das Hölzchen ben dem Schwefelsickchen brennt heller und schwefelsickchen brennt heller und schwefelsickchen Bas ist das? Bermuthlich hat hier das Einsaugen des Oxygens in das Junere etwas Antheil, nehmlich, daß die Schwefelsaure zugleich Wärmestoff ausnimmt.

Menn man Schwefel anbrennt, 3. B. ben einem Schwefelholzchen, so bricht bie Klamme mit kleinen Explosionen aus,

96 แบ่งเปรียบ กรี ชุดกา 💆 สูญญี่เรียก ขอบ

gemeiniglich nach unten zu, vermuthlich weil von da die neue Luft zudringt. Es ift Entstehung von Bitriol = Saure. Die Erscheinung ist merkwurdig. Was mag bas stoffweise Entstehen verursachen?

Hat man wohl durch den Schall Marme hervorgebracht? oder durch Reis ben an der Luft 3. B. mit der Windbuchse ?

Der Ausbruck, daß in der Kalte ets was Positives sen, ist wenigstens nicht von allen in dem Sinne genommen wors den, als gabe es eine Kalte, die keine Abwesenheit der Wärme ware; sondern wohl so, daß die Winter-Kalte noch and dere Ursachen habe, als den niedrigen Stand der Sonne, oder Wind and solchen Gegenden, wo die Sonne gar nicht scheint; und dieser Meinung bin ich von ganzer

Geele angethan. Das, mas tie Coune ben der Warme und Salte thut, blog als Licht, bas fich mit bem Barmefieff verbindet, ift allerdings etwas. Aber Diefes ift ja nur Gine Urt. Die Darme entwickelt andere Stoffe, und biefe mie: ber andere, und fo fort, "fo baf am Ende eine Birfung erfolgen fann, tie fich sur erften unmittelbaren Ginmirfung ber Conne, wie das Auffliegen eines Dulpermagagins gu bem Guntchen, bas bie erfie Urfache mar. Damit aber nun fo eines bas andere geben tonne, muffen die nothi= 'gen Stoffe borhanden feyn; mielviel mag aber bavon in ber Erbe liegen? Go wie fogar im Sommer Sagel entfieht, fo fann ja auch Ralte im Winter entfie: ben. Der tiefere Ctand ber Sonne rudt und bem Proces nur naber.

· 传播中心 整件 像是 如此 60

Man mußte nothwendig mehr Versache anstellen, um auszumachen, was ben dem Reiben der Körper vorgeht. Ich meine den Mechanismus anszusinden, und in was für eine Art von Dewegung die Overstächen fester Körper versest werden, wenn sie mit Verührung schnell in entgesgengesetzer Richtung an einander vorüber gehen. Die Sache verdient in einem eigesnen Absatz vorgenommen zu werden.

\$8 . \$8 . . \$8

Ich habe schon einige Mahle Folgendes an einem Talgischte bemerkt: Zuweilen, wenn das Licht schiecht geputzt ift, ereigenet es fich, daß ein einziges dunnes Tajerchen in der Flamme siehen bleibt, an welches sich oben einer der gewöhnzlichen Lichtschmammte ansetzt, und viele Minuten lang aushält, ohne zu verbrennen. Einmahl war diese Faser so dunne, daß IX.

ich fie fehwerlich gefeben haben wurde, wenn nicht bas baran befostigte Rugelchen eine folde Unterfigung batte vermushen laffen. Die fleine Safer verbrannte nicht allein nicht, fondern murde auch nicht bider; aber bas Ruftugelden muche. wiewohl fehr langfam. hier muß alfo bas feine Korperchen entweder noch immer fo viel Talg angezogen haben, baf beffen Berflachtigung hinreichend war, Die Rafer felbst abzufühlen - (aus dieser Urfache brennt der Docht überhaupt felbft nicht). ober es befand sich an einem Ort, mo bie reine Luft nicht bin fam, um es burch Berfegung ju gerftoren. Erfteres ift mobl die eigentliche Urfache. Es fraus pirt aber allemabl ein fo feines Baumwol= Ien-Raferchen mitten in ben Flammen eben fo maeftort aushalten zu feben, als einen Drabt bon Draht von Gold oder Platina.

(3)

Woher mogen die kleinen Explosionen rübren, die ben der Berbrennung der Scahlseder die Funken nach der Seite wer: sem? Es ist gewiß, daß ein elastisches Tluidum dieses bewirkt. Zellte nicht eine explosive Luft erzengt werden? oder da der Stahl Kohle embalt (?), eine five? Mit der explosiven Luft tounte die Sache am Ende gefährlich werden.

Wenn ich meine hand in den Dfen bringe, um holz hinein zu merfen, und wegen großer hige schnell wieder herandziehen muß: so empfinde ich, wenn ich herand bin, einen zwenten Schmerz, der eben so ftart, wo nicht gar stärker ift, als der erfie, gleichsam wie ein Echo, oder Rudschlag — mas ift bas?

Auch einmahl kochendes Maffer mit kochend heißem Gemisch von Saspeter und Salmiacpulver zu mischen, um zu seben, wie viel bas Thermometer finken wird.

\* \* \*

Mas wird aus dem bekannten Ber= fuch, wenn man rauchenden Salpeter= geift und Terpentinohl fehr heiß zusams menmischt?

数 验

In eine kleine glaferne Acolipile Terspentinspiritus, und in eine andere rauchensten Salpetergeist mit etwas Bitriolohl gemischt zu fullen und auf Rohlen zu legen, um die Dampfe gegen einander blafen zu lassen – was werden sie ben der Mischung geben? Flamme?

整 黎 , 聯

Einmahl Blen in reiner dephlogififfe= ter, auch in gemeiner Luft bloß ftart gu

erhinen - etwa durch ein Brennglas aber nicht gu ich melgen, und bie Lufe nachber endiometrijd oder fonft gu prufen, was ber Geruch etwa fur einen Effect auf diefelbe tonnte gehabt haben. Much außer dem Endiometer andere Pro= bir = Mittel gu gebrauchen. Dit einem Morte, gu untersuchen, mas bas eigents lich ift, was ben ben ftare erwarmten Metallen eigentlich riecht, und eb 3. B. Dien oder Binn = Reilfpane lange eis ner betrachtlichen Site, Die aber nicht im Ctande ift fie ju fcmelgen, aueges fett, etwas von ihrem Gemichte verloren,

Bey Entstehung der thierischen Warme ift die Umwandlung ber Fluffigfeiten in feste Materien allerdings fehr zu bedenken; sie kann haufiger und schneller vor sich geben, als wir glauben. Denn aus

ber Wieder-Ersetzung verlorner Theile läßt sich nicht auf die Wieder-Ernenerung ber alten schließen. Tenn weil da Ban und Alles schon vorhanden ist, so geht die Ernenerung sehr leicht von Statten. Der Mensch könnte eine de Lüc'sche Wolfe seyn, so ist Warme leicht zu erklären.

\* ....

Es ist noch nicht ausgemacht, ob nicht Rorper ben gleichen Graden der Wärme einen verschiedenen Wirkungöfreis haben, Lambert hat nur gezeigt, so viel ich weiß, daß die Wärme abnimmt, wie das Quadrat der Entsernung zunimmt. Diez ses hat aber mit dieser Frage nichts zu thun. Die Frage ist hier, ob eine silzberne und bleverne Augel von gleich er Masse und gleichem Durchmesser (die bleverne müßte ein weusg hohl gezmacht werden,) und gleich start erhist,

bie Darme gleich weit verbreiten. Sier wurden Capacitaten zum Borfcbein fommen.

36 muß ja meinen alten Gebanken burchsein, bag es ein Feuer gibt, bas fast ganglich fren burch bie Rorper bins firomt, mit großer Schnelligfeit, ohne anders zu marmen, als mo cs aufge= halten wird; und bag biefes Alufhalten burch tie Erschütterung befordert wird, bie bas Steiben bewirkt. Es fliegt nehmlich eine Warme frey umber, mit ber Ge= schwindigfeit bes Lichts; diese wird benn Reiben angehalten und wird fenfibel. Gben Diefes tonnte ben der Cleftricitat Statt finden. Ueberhanpt verdiente bas Una halten bes Rlüchtigen vielleicht eine eigene Betrachtung.

Die Conne marmt, fast man ges wohnlich; aber fie fuhlt auch; und baf fich und ermarmt, ruhrt blog bavon ber, bag ben ber Dagwischenkunft ber Mittel, bie bald diefen bald jenen Procest befors bern, ber Ueberichuft auf ber Geite ber Ermarmung liegt. Licht erzeugt burch Berbindung Daime, (es felbft ift gleich: gillig): wo es warmen, ober mo es fühlen foll, hängt blog von der Dazwis fchenkunft anderer Dinge ab. Wenn uns fere Welt erfrieren foll, fo find zwen Wege mbalich, entweder die Conne auszuloschen, bas beift verwandeln, ober ben Beftande theilen unferer Erbe eine große Bermanbte fchaft mit ber Barme ju geben. Da, wo man jett unter ber Linie verbrennt, wurde man erfrieren, wenn es Bitriols Alether thaute.

\* \* \*

Am 3. Jan. (1789) ba in meiner Etube das Reaum. Thermometer + 19 zeigte, stand das Barometer ebendaselbst auf 28" 2," 3 Parif. und im Saal, wo das Thermometer auf — 14 stand, war das Barometer 28" 1," 3. Also betrugen bier 33 Reaum. Grade einen Unterschied von 1," 3 in der Höhe des Barometer: standes. Gleich darauf brachte ich das Barometer wieder in die marme Stube, und es stellte sich wieder her.

章 秦二十二章

Um 9. Jan. (1789) ba bas Thermos meter auf - 14 Reaum, stand, brachte ich meine Metalldrabte in die Kälte, bes hauchte sie im Freyen, trug sie aledann ben zugemachter Kapfel in die warme Stube, wo ich sie noch einmabl behauchte, ba sie denn alle einen kleinen Beschlag bekamen, so wie etwa der an reisen

Mflaumen, ber die Politur gang verfiecte. und die Karbe etwas anderte. Go brachte ich fie an das Fenfter, mo bas Thermos moter auf +7 ftand, bielt mein Schnupfs tuch vor Mund und Mafe, und betrachtete fie in einer Entfernung von etwa if Ruf. Dach einiger Zeit fab ich zuerft die Poli= tur beum Binn, und amar am entferntern Ende, alio, wenn eine Bleine Differeng von Temperatur da war, am faltern. Dlun folgte fie überhaupt in der Dronung: Binn, Blen, Gifen, Gilber, Rupfer, Gold. Allein gang fren murben fie in der Ordnung: Gold, Bley, Binn, Gilber, Gifen, Rupfer. ? Arcolich ift bas Grang= chen Gold das furgefte, nur 25 Parifer Boll lang, und die übrigen, weil fie alle genau bon gleichem Bewicht und Durchs meffer (13 Parifer Linie) find, im um: gekehrten Berhaltniß ihrer fpegifischen

Schweren langer; allein man sieht, die ganzliche Austhauung geschah weder im Bersbättniß ihrer Längen, noch ihrer specifischen Schweren, nech auch ihre Politur. Nachzdem sie, hauptsächlich das Gold, Bley und Rupfer etwa & Boll lang ihre Politur gegen das Fenster zu erhalten hatten, schwolz das Uebrige, und blieb in Tropfschen sigen, welches auch von einem starstern Beschlag berrühren kann. Merkwürz big war die lange Dauer des Beschlagsbehm Rupfer.

\*\* ... \* 11 ... 181

Da auf Barme so viel aukommt, so kann wohl nichts einer aufmerksameren Bestrachtung wurdig senn, als die Frage, wodurch sie geleitet werde. Aus Mansgel an gehöriger Leitung kann Zersetzung entstehen.

Morghalich wird es darauf ankommen, ausgumachen, wovon die Grade des Leis tungsvermogens abhangen.

ស្នេកនា នាក្រើយប្រជាទីវិទីការ 🤻 ប្រកាសប

Ja dem Gedanken recht nachzugeben, baß Feuer und Eleftricitat überall mit einander vereint find, und auf deffen Bestätigung loszuarbeiten.

Collte alle Marme einerlen fenn, und eine fo gelettet werden, wie die andere? Sonnenwarme, wie die vom Rohlenfeuer?

Es konnte leicht fevn, daß, ben übrigens gleicher Zemparatur, doch fehr vieles auf die Beschaffenheit des berührenden Korpere ben der Leitung der Barme ankame.
Könnte nicht ben dem schlechten Leiter eine .
Resterion der Barme nach innen vorgehen, wie ben dem Prisma mit dem Licht geschieht? Go konnte auch das Er-

hissen ber Glasplatten baber rubren, baß bie Warme, von ber Zinnfolie reflectirt, felbit im Glafe bleibe.

林 旅 林

Mare es nicht moglich, daß die Lava erft zu gluben anfinge, wenn fie an die Luft kommt? Es kann eine eiftann= liche hitze entstehen ohne Stuth, und alle Schmolzung kann ohne Gluth vorgeben.

\* \* \*

Sollte nicht alle innere Erhigung ben chemischen Processen so enistehen können, daß sie in einen Zustand gerathen, worzin daß gehemmte Feuer fren wird? ober daß sie einen Theil des strablenden Feusers in sich aufnehmen und in den Zustand der Hommung versetzen? Es ist diez sewandte Borstellungsart von Capacität; man kann aber ben dieser schweren Sache

fich bie Borftellungsgerten nicht genng ers leichtern, um endlich zu einer vollig ge= nugthuenden zu gelangen.

W W 18

Denfen, worin alle QBarme auf die Flufe figfeit ginge und nicht auf Erhöhung ber Temperatur, und bas ware bas Licht ober bie elektrische Materie.

Konnte es nicht senn, daß sich die Warme zuweilen geschwinder, zuweilen langsamer ausbreitete? So viel ift geswiß, die Hitze eines so genannten schwes dischen Ofens hat da, wo sie unerträgslich ist, nicht das schneidende des eisersnen Ofens. Mir ist daben, sobald ich es bemerkte, so etwas wie Geschwindigkeit eingefallen. Es konnte aber auch daher rühren, daß die schwedischen Defen die

Luft allmählich und gleichformiger burchs warmen, fo daß man daben gleichiam wie in einem warmen Bade figt, und folglich einen geringen Ueberschuß von einer Seite nicht fo fehr verspurt, als ben eisnem eifernen Ofen, wo man fehr ungleichs formig erwärmt werden fann. Diefer letztere Grund ift wohl der wahre.

\* \* \*

Im Januarius 1788. bemerkte ich (hr. Mlindworth war mit taben,) baß gekochtes Wasser, welches sehr warm in ein kleines Juckerglas gegoffen und mit ungekochtem kalten Wasser zugleich der Kalte ausgesest wurde, eher gefror als das letztere.

\* 6. \* - \*

Sr. Dr. Gehler im Art. Gis fagt, Mairan habe die alte Meinung, daß ges kochtes Baffer eher gefriere, als unges kochtes, falsch befunden. Bielleicht fann ich auch hier enischeiden. Ich habe es zweerlässig wahr befunden, allein man muß das Wasser nech heiß mit dem ungetocheen ausselzen. Dieser Bersuch muß ja wiederhohlt werden. — (Späierer Busag): Zu andern Zeiten wollte es mir nicht gelingen.

Daß die Lichtstamme hohl ift, wie man schr leicht zeigen kann, rührt daher, weil die Dunfte sich nur da entzünden können, wo ste Luft berühren. Es wäre also möglich ein Licht in einem Licht auszulöschen, wenn das letztere groß wäre und man das erstere geschwind durch die brennende Ande zurückziehen, könnte, ohne es wieder anzugunden. Es ist ein artiger Versuch; daß, wenn man ein Spänchen Holz schnell ins Licht bringt, bis in die

Mitte, fo brennt es am Ende nicht fo geschwinde, als an der Stelle, die an der Grange der Lichtflamme liegt. Der Berfuch erfordert etwas Geschicklichkeit.

Bielleicht fieht noch einmahl ein Prieft: len auf, der und verschiedene Feuer= Arten fennen lehrt, so wie wir verschies dene Luftarten haben.

Sollte wohl die fir ah lende Barme, ba fie icon einige Eigenichaften des lichts hat, auch vielleicht die Pupille verengern?

## Ueber bas liche.

as "medium tenuere beati" ift so abgebraudt, daß man nun allmablich ansfangen kann es wieder für brauchbar zu halten. Wie ware es, wenn man am besten damit auskame, bende Theorien des Lichts, die Newtonische und die Eulerissche, zu vereinigen?

Ueberhaupt ift bas medium tennere beati eine goldene Regel, schon deswegen, weil die Meinungen der Partenen immer ihren Grund haben, und nach der Eins geschränftheit unserer Kenntnisse jeder Res spect verdient, und auch Recht haben kann. Wir seben Alles auf eine Sbene, auf eine Glasscheibe projicirt; bas Bild selbst, woben unsere Vorstellungen abhängen, ift auf eine Augel gezeichnet, ber hinters

mand bes Aluges.

14. 3. 4. 4. 8. 15. 17. 17. 17

Der entscheidenden Bertheidigung einer Hupothese, und dem Aufsummen von allen möglichen Arten von Erklärungen. Denn so lange ich noch von der Wahrheit entsernt bin und von gewissen nicht Alles noch erschöpfenden Sägen ausgehe, sind mehrere Auslösungen möglich, und eben diese Möglichkeit ist ein directer Beweis, daß man noch von der Wahrheit entefernt ist. So lange man diese noch nicht erreicht hat, muß man alles Mögliche mit erkeunen. Es ist eine Art von Unbesimmtheit in ben Anfgaben. So etwas ist mein Gedanke vom Licht, daß co nur unsere Erde leuchte, oder erst in dem Wirkungskreise derselben zu leuchten ansfange. Obgleich der Gegenstand unsers Gesichts auf alle Körper fallt, so richtet sich doch Alles auch nach der Beschaffenheit des Körpers, auf den er fällt. Unsere Erde könnte ein Lichtlörper seyn, so wie er ein magnetischer und ein elektrischer ist.

J \*neo n\*ich in\* Long

Es kann ben einem so vermickelten. Streite, wie der über die Theorie des Lichts, wo Newton und Euler an der Spitze der Partenen stehen, nicht mehr schlechtweg die Frage senn, was ist hierm wahr? sondern, welche Erklarungs-art ift die einfachste? Durch das Einsfache geht der Eingang zur Wahrheit.

Das Licht nimmt im Sommer nicht fo ftart zu wie die Warme. Warme zu! erwecken erfordert Zeit, und eben so nimmt sie langsam ab. Da wo Erleuch, tung langsam entstände, konnte sie anch mit der Zeit wachsen. Es ware möglich, daß Köiper allmählich erleuchtet wurden.

Indian it is it is the training to the state of

Wenn bas licht troth seiner Geschwins bigkeit noch eine Schwere hat, so murde boch so etwas wie Refraction am Horiz zonte erscheinen mussen, weil es von der. Erde start gezogen wird. Eigentlich ware es Inflexion, burch die ganze Masse ber Erde bewirkt.

Einmahl zu versuchen, in wie ferne bie Phanomene des Doppelfpaths durch Le Sage's Theorie erklart werden konnen.

4 4 4

Die Erscheinung von den Lichtspiesen, die Meister den Augenwimpern zussschrieb, und worüber Hr. Bieth in seinen mathematischen Abhands Lungen geschrieben hat, verdienten immer noch eine neue Untersuchung. Hr. B. erklärt sie aus kleinen Runzeln auf der Ernstall Rinse, welches der Rozensent dies ser Schrift in der Neuen allg. D. Bibl. (3. Bd. S. 41.) mit Recht nicht wahrscheinlich sindet. Die Versuche müßzten unstreitig noch mehr variirt werden.

Es wird mir wahrscheinlich, daß, wo auch nur Licht hinkommt, da ist immer Restexion, Instexion, Refraction und Co-lovation beysammen; zumahl wenn man an die Vermiculos gedenft, die man durch die großen Mikroskove sieht.

Die gefärbten Schatten verdienen gewiß Die großte Aufmerkfamkeit des Daturfor= fders. Die meiften benten gu leichtfinnig Davon. Man glaubt die Sache ichon gang erflart zu haben, und ich bin ges neigt zu glauben, daß manfie noch nicht gang erklart bat; ja was noch mehr ift, es fonnte fenn, bag ber gegenwartige Bus fand ber Optie obernunfere jetige Rennts uif vom Licht gar nicht einmahl bins reichte fie gu erflaren; daß alfo folglich eine grundliche Auseinandersetzung biefes fdweren Problems ein mabrer Geminn fenn murde. Ein Sauptbuch barin ift bas Eleine frangofische Wert, beffen Berfaffer fich bloß mit S. T. bezeichnet, und bas Dr. Dr. Gehler in feinem Borterbuch Art. Schatten anführt. Er hat faft gang Grn. v. Gothe's Idee.

Ich glaube boch noch immer, baff ben Aufldsung bes Problems sieles bon ben gefarbten Schatten auf einer ge= naueren Erorterung beffen beruhet , mas wir Beif nennen. Weiß, fagt man, ift berjenige Rorper; ber alle Karben gurud's wirft. Diefe Definition fett nicht allein ftillschweigend voraus, bag alle Karben da senn muffen, um fich reflectiven gu laffen, wo man etwas Beifes fieht, fon= bern daß auch alle biefe Kanben in der gehorigen Berbaltnis fomobl ber Quans titat als Qualitat nach ba fenn muffen, Do ift aber in ber Welt biefes gu erwars ten? als etwa benm reinsten Sonnenlicht auf dem bochffen Dunkt des Erdbobene. Bas ift alfo die Kolge babon? Wir feben felbit im Connenlicht nie einen weißen Rorper, und noch weniger im Schatten oder ben bedecktem himmel. Allein ob

wir gleich tein reines Beig bemerken konnen, fo wiffen wir boch gar mohl, mas mir unter Weiff verfteben. Denm wir corrigiren unsere Empfindungen ims; mer burch Schluffe. Diefes lernen wir fo fruh und es wird uns fo gur Datur, baff: wir endlich zu empfinden glauben, mas: eigentlich ein Schlug ift. Ben ber Baide macht die Perfon, Die fie tragt, bie Urt ber Salten u. f. m., daß ich fie felbst an einem truben Tage, ober in der Abend = oder Morgenrothe immer: fur febr weiß halte, ba fie es gewiß nicht ift. Es wird bloß geschlossen, und so mit allen Farben. under in ander eine

Die gefärbten Schatten konnten neue Elemente der Meteorologie werden, zus mahl die beym Auf = und Untergehen der Sonne.

Car to in \* # of \* hims\* if it of had

aprel house side of the star

Ben ben bunten Schatten muß man auch dieses bedenken, daß es noch gar nicht ausgemacht ift, ob die Rarben bes. Lichts in verschiebenen Entfernungen bon ben leuchtenben Rorpern einerlen find. Das Licht nimmt ab, wie bas Quabrat: ber Entfernung gunimmt; aber ift die Karbe 3. B. in der vierfachen Entfernung Diefelbe, die in ber einfachen Statt findet, nur matter? Mus. Begriffen wird fich: nichts fur bie Berichiebenheit angeben lafe fen. Und wie foll man fich übergengen, ob es mahr ober falfch ift? Ein Inftrusi ment Karben gu erfennen gibt es nicht; So viel ist gemiß, je weiter ich bas weiße Blatt vom Licht weghalte, defto mehr herrschen .. die Reflexe von den bes nachbarten Gegenftanden über bie Karbe bes Lichts.

Wonn Gothe und ber frangofische Bersfasser über die Schatten Recht hatten, fo fonnte der blaue himmel bloß der durch, das Tageblicht erleuchtete Schatten fenn, den das Licht der andern Gegenstände im Augenwirften.

arnons hief Cefage Ann. Re gur 20

Da man nun gezeigt hat, baß ber Ban bes Auges nicht auf Achromatise mus zielt, so entsieht die Frage: ist nicht vielleicht ein anderer Zweck badurch erreicht worden? Aber, läßt sich nun fragen, an was sur Augen hat man die Krums mungen gemessen, an todten oder lebens digen? An lebendigen gewiß nicht. Und gesetzt auch, es gehe mit dem Tode keine Beränderung vor, so ist doch immer die Frage: ist auch das Auge vollkoms men gewesen? Denn unsere verkehrte Les

beneart verandert Manches; man mußte Thiere gebrauchen. Ben biefen ift ja die Linfe oft gar feltsam gestaltet. Ift es vielleicht auch fur verschiedenen Druck ber Luft eingerichtet?

.. े १९९२) के मान्द्र, के १९९४ की हैं। इंतर्ज मान्द्र

Konnten nicht der humor vitreus und aqueus bloß Gefäße fenn, die zur Absonsterung der Substanz der Erpstall = Linse dienten, so wie etwa die Leber zur Absonderung der Galle? da sie doch nun einmahl nicht achromatisch senn sollen. Aber wie verhält es sich mit andern Ausgen z. des Igels, von denen Gotze sagt, sie haben bloß eine Linse?

Es verhalt fich mit der weißen Farbe ben meiner Schattenlehre wie mit den Parallel : Linien : wenn wir auch Paral= lel : Linien zeichnen, so feben wir fie nicht

京樂 和沙縣市 · 朱小山 等方

parallel, wenn fie nicht auf einer Augel= flache gezeichnet find, in deren Mittels punft fich bas Auge befinder.

\* \* \* 150 \* \* 1000 . 1

hat das Phanomen von den blauen und gelben Schatten nicht vielleicht Bers waudtschaft mit dem Geschmackswesen in den Galvauschen Bersuchen mit der Junge? Man schmeckt erft das eine, wenn das andere da ist. Ich glaube, daß diese Bemerkung Ausmerksamkeit verdient.

特 泰 ... 杂

In ebenen Gegenden oder an der See, wo der buliche oder westliche Borizont durch die See begrangt wird, mußte man auf die auf= oder untergehende Conne achten, man wurde fie vermuthlich auch zu Zeiten doppelt sehen.

Collte co nicht Luftarten geben, bie verdoppein, durch Refraction?

藥。」"學(土) 德文人方子也不

Die Schnerven find doch beständig bes schäftigt. Wenn ich in der dunkelsten Nacht im Bette liege, und noch überdieß die Augen schließe, so sehe ich doch immer kein volles Schwarz, sondern immer etwas mit gran melirt.

Da es ansgemacht ift, bas bas licht noch mehr Nußen hat, als dem Ange zu leuchten, und folglich auch ans anderer Absicht zuweilen dem organischen Körzper nüßen fann: so ist doch noch eine Frage, ob Allis, was wir an den Insecten für Augen balten, es wirklich sind. De la Hire zweiselte einmahl daran. Einige Schmetzerlinge haben sogar Haare auf diesen Augen. (Reaum. Hist. des Insectes.)

### . 株 林

Sollte wohl bas Muge nur allein gutt Ceben taugen? ober nicht auch ein Bers bannnad : Bertgeng fur bad Licht fenn? Ich fann mir auch aar nicht vorftellen, baff bas Dbe nur allein gum Beren, und bie Dase gum Riechen bienen follte. Bas fur eine Menge bon fauften Erichutterungen entgeht bem Tauben! Sollte auch g. B. Die Erquickung, bie uns ber Anblick der aufa gebenden Sonne gemabrt, gang allein moralifch fenn? Richter in feiner 216: handlung de insolatione veterum fagt wenigftens buntt mich: man folle, um Die Alugen ju ftarten, juweilen in die Conne felien.

Der Borfchlag, ben Segner zu zu Archimedeischen Brennspiegeln ibut, ließe fich vielleicht benm Aagenauge nugen, nehmlich bes Nachts immer bahin zu leuchsten, wo man hin fieht; gleichfam eine leuchtende Chorioidea vorzustellen. Sollte nehmlich nicht ein Tubus möglich senn, ber mit einem Erleuchtungs : Apparat versbunden, immer gerade dahin leuchtete, wo man hin sabe?

教 からい 辞 (のは

Da, wie ich schon bfters angemerkt habe, Alles in Allem ist: so fragt sich, ob nicht die ungewöhnliche Brechung des Doppelspaths sich überall, nur verssteckt, finder; und man also den einfachen Strahl nicht mehr einen verbundenen doppelten, als den doppelten einen ges spaltenen einfachen nennen musse.

整 樓 恭

Es ift doch eine auferft fonderbare Sache, daß es fo viele Perfonen geges ben hat, die die Farben nicht unterfcheiden fonnten. Gin merfmurbiges Deufpiel babon fiebe in ben Leipziger Sammlung gen I. Bo. 3.637. Das find mabre achro: marifte Augen. Un ber Linfe und ben Reuch. tiafeiten fann es nicht gelegen baben, fone bein in ber Dethant und weiter einmarts. Marum man bie Augen und bas Gebirn bie: fer Menfchen nicht unterfucht? Colde Der: fonen und abuliche find Gofdente, Die bie Matur tem Phyfiologen macht, und Die er nicht annimmt. Id glaube gemif. Die Verwandten eines folden Menfchen murben fich oft billiger finden laffen, als man glaubt. Der Stagt mußte fleine Summen Geld bagu aussellen.

# \* . \$

Wenn bie Erleuchtung eine Folge eines Bittern mare, follte nicht irgend in ber Natur ein Sall anzutreffen feyn, daß ein Korper, der erleuchtet murbe, heller leuchtete, je langer er erleuchtet murbe?

\* \* \*

Baco (Nov. Org. Lib. II. aph. XXXVI.) wirst die Frage auf, ob die Flamme das Licht reflectire. Dieses ist wirtz lich ein schwer Gedanke, der weitere Unterssuchung verdient. Wie wurde sich die Flamme im Focus des Brennglases vershalten? Im Lichtkegel des Sonnen-Mikro-stops könnten vielleicht einige Bersuche hierüber angestellt werden.

\* \* \*

Es ift doch merkwürdig, daß ber Doppelipath nicht boppelt reflectirt. Sollte wohl ein Körper möglich senn, ber auf derselben Fläche eine doppelte Restexion verursachte?

Gine felisame Idee ift wohl Folgendes: Wenn die Sonne ein negativer Lichtlorper ware, so tonnte ihr eben so gut etwas aus den Planeten zuströmen, und das konnte die Lichtmaterie seyn. hat man weht schen daran gedacht, daß der Sonne etwas von und zuströmen tonnte?

Dir werden nicht eher deutliche Bes griffe von Licht und Feuer erhalten, als bis man alle merkwurdigen physikalischen Bersuche aller Kapitel im Dunkeln durche macht.

Bielleicht ift gar bie Empfindung bes Gebens bloß eine Zerfetzung bes Lichts ober eine Derbindung berfchiedener, Stoffe unfers Korpers mit diesem eine fachen Korper.

等 ,移 与 公共

Sr. de Luc redet in seiner Meteorologie von bellen Nachten, die sich kaum erklaren laffen, wenn man nicht Entwickelung der Lichtmaterie annimmt. Konnte nicht das Leuchten der See eine ahnliche Entwicklung feyn?

一 (養は、15月巻石)は、(幾元) (20月) でを作む

Mond am Horizonte, durch einen Fehls schluß vergrößert wird, werden auch die einzelnen Theile bentlicher? So daß ich etwa einen Sonnenstecken, den ich ben höberer Sonne nicht wurde haben sehen können, alstänn erkennen tonnee; oder im Monde am Horizonte Dinge sehen, die es unmöglich ware im Moridian zu unterscheiden?

Daß man Alles grunlich fieht, wenn man lange durch ein rothes Glas gesehen,

und umgekehrt, rothlich, wenn man lange durch ein grunes gesehen bat, ift ein merlrourdiger Umffand. Es scheint fehr für Eulern zu ftreiten.

谁 敬 敬

Wenn man ben vollgestirnten himmel lange ausieht, ohne die Augenlieder auch nur einen Augenblick zu schließen, so sieht man endlich gar keine Sterne mehr. Der Versuch ist schwer, weil es etwas schmerzend ist. Sobald man aber nur ein einziges Mahl wieder blinzt und das Auge ausenchtet, so sind sie alle wieder ba. Woher rührt das? Bon der Trockenzheit der äußern haut? oder gehen sonst wegen des enistehenden Reises Verändez rungen vor.

Dem Gregorianischen Telestope ließe sich ebenfalls eine Ginrichtung geben, mos ben ber Spiegel nicht durchlochert murbe,

1000 (100 miles) (100 miles)

wenn man ben kleinen Spiegel inclinirte. Dieß ginge zumahl ben großen Teleskopen an, und vielleicht wurden die Stative das burch bequemer.

Bu Margate in Kent habe ich die See unter der untergehenden Sonne immer erhobt geseben

0

war dieß vielleicht Irradiation? Was wurde bas Resultat senn, wenn man mit einer Mifrometer-Schraube einen weißen Zirkel auf schwarzem Grunde, und einen schwarzen auf weißem maße? Der Effect wurde verdoppelt werden?

\*) Ich habe mein altes Berfahren bie blinde Stelle im Auge auszumachen, fehr verbeffert, nehmlich ein fehr beques

<sup>\*)</sup> Aus einem Briefe an Herrn Hofrath Sommerring.

mes Mittel gefunden ben Berfuch mit benden Augen zugleich anzuftellen. Ich zeichne zwen kleine schwarze Rreife a und b von anderthalb bis zwen Linien im Durchmeffer und in einer Entfernung von 6 bis 7 3oll von einander auf ein Blatt weiffes Papier, und in die Mitte zwischen benben mache ich einen Eleinen Punit c, allenfalls einen blogen Stich mit einer Radel. hierauf halte ich bas Matt, etwa 6 bis 7 Boll weit vom Auge, gerate vor mich, und bende Mugen offen, und febe mit benden auf c. Damit aber ber Punkt a (auf ber linken Seite) nicht in bas rechte, und ber Puntt b (auf der reche ten Seite) nicht in das linke Ange falle: fo halte ich irgend etwas, am begnemften die convere Geite ber Schale eines Efloffels hart an die Spitze der Rase; alebann ver: schwinden mir bende Puntte, und ich sehe

bas gange Blatt weift . welches fich vortrefflich ausnimmt. Trifft man es nicht aleich, fo barf man nur bas Blatt entz weber bem Muge etwas naber bringen, oder mehr bavon entfernen, quantum fufficit. Dur muß ber Loffel ober mas es fouft ift, fo gehalten werben, baß man, wenn bas linte Huge gefchloffen ift, ben Dunkt a, und wenn bas rechte Muge geschloffen ift, ben Punkt b nicht fieht. Das Uebrige ift aledann leicht. Wenigstens habe ich mehrern Personen bie Sache fo bengebracht, die fouft gar nichts ausrichten fonnten. - - Ich habe mir bier= in eine beträchtliche Fertigfeit erworben, bie mir viel Bergungen macht. 3.B. nehmen Gie bes Albends einen großen Rirftern oder Planeten ine rechte Ange und balten bas linte gu; alebann fuh= ren Gie die Augenachse langfam links von bem Stein in bemfelben Borigontal: Areife (Mmucantharath), so wird Ihnen der Stern an einer Stelle verschwinden, ob er aleich ver und nach biefer fichtbar ift. Ich babe es fogar mit bem Monde ver= fucht, und einmahl mit ber Conne; Diefe leiden meniaftens eine merfliche Berande= rung. Sonderbar ift es, bag die Stelle, wo ber Punft berichwindet, bud fchein: bar die Farbe des Grundes hat, morauf er freht, und bag man feine Lucke ficht. Aber frenlich mas follte bie Lude fur eine Farbe baben? Man fieht gar nichte. Ber fdmarg fiebt, fiebt mirtlich etwas. Die Empfindung bes Schwarzen ift Gefühl ber Inactivitat bes Gefichts = Dragne. Wenn ich mein Dhr gegen die Conne halte, fo fieht fie ihm nicht ichwars aus, fondern es fieht gar nichts bon ihr.

## Meter Eleftricitat.

Dare es nicht benm Golbschmelzen burch Elektricität gut, erst einen schwachen Schlag burchgehen zu lassen, bann einen eiwas stärkern, bann noch stärker u. f. w.? Es befestigt sich besser und man konnte nachher die obere Glasplatte wegnehmen, und vielleicht es auch auf Glas verkalken, welches ich noch nie gesehen habe; vielz leicht geschähe es, wenn man barauf haucht. Bergl. Mrs. Tulhame's Berjuche.

\* , . \* . \*

Man fonte auch ben Draht, ben man fcmeigen will, mit Dachs über-

gieben, wie ben bem Franklin: Ingen: berfifchen Berfuche über bie Leitung ber Barme.

\* \* .... \*

Phoophor nicht auch an au effr bm en den Spigen entzündet, wenn man einen halb= Leiter bazwischen bringt, 3. D feine mestallene Spige, sondern eine bon trocknem holz nimmt. Ich sollte fast denten. Der andere Theil daben mußte aber vollfomsmen leiten.

4 . 4 . 5

Menn man mit dem untern Teller meines Condensators einen sehr langen Draht verbände, sollte er da nicht vielleicht wirksamer werden?

0 .2 2

Da nach Grn. v. humboldt's Bers fuchen tas oleum Tart. per deligu. ben

Rervenreitz so fehr erhöht, hingegen die Schwefelleber ihn so sehr schwächt: so mußte man Lendner Flaschen damit versuchen. Etwas große Arznengläser mit Ol. Tart. füllen, und auch in solches siellen; und eben so mit Schwefelleber. Alsbann auch Schwefelleber auswendig und Ol. Tart. inwendig und umgekehrt.

\* . . \* . . \*

Das Quecksilber im schwankenden Baros meter reibt eigentlich die Rohre nicht, und doch erzeugt dieses Schwanken Elekstricität. Eben so ist es mit der Elektricität, die durch Schmelzung idioelekstrischer Körper hervorgebracht wird. Es ist auch ein Rollen, wie jenes. — (Diese benden Phanomene mit einander zu versgleichen.)

Ben bem Galvanischen Schlag burch Unbringen und Abziehen der Metalle fann

genührt werden, was ich schon sonft ans gemerkt habe \*), daß, wenn man die hand in einen heißen Dfen steckt, die schwerzhafte Empfindung zur Zeit des Echo's ist, das sich erst zeigt, wenn man die hand wieder ans dem Dfen heraust hat. hier ift hitze beym Anbringen und benm Abziehen.

16 Sun and 500 \*16 60 \* 12.

Eine Berbefferung des Benetischen Elektrometers mare vielleicht folgende: Ein einfaches Goldblättchen murde auf= gehängt, und von der Seite eine verschieb-bare Augel angebracht, die dem Dlättchen fo nahe gebracht werden konnte, als mog-lich. Sie konnte so eingerichtet werden, daß sie sich luftdicht verschieben ließe. Ich glaube, daß man hiermit die klein-

Dorgt. Die Bemert. unter der Muffdrift: Heber ... Barme und Seuer.

ften Grabe ber Eleftricitat meffen tonnte. Gin foldes Gleftrometer hatte folgende Porguge por bem gewöhnlichen: 1) es bat nur ein Goltblattden, und baber findet bas verbriefliche Bufammenfleben nicht Statt. 2) tounte der Mintel febr genan genommen werben. Man brauchte auch die Rugel jedesmahl nur feweit bin= eingubilden, bis das Blattden aus ber Dertifalflache wiche; und wenn ber Drabt, an bem bie Rugel fist, abgetheilt mare, fo tonnte man bie Diftangen febr genau nehmen. Die Augel tonute im Teuer pergolbet merben und baburch eine große Glatte erhalten. Das Gefag tonnte eine vierfeitige gefdliffene Glafche feyn, deren eine Geite burchbohrt marte. 3) Die Abmeichung bes Blattchens ven ber Bertifalflache tounte fogar burch eine Longe ober fonft eine ber Dioptern abnliche

Borrichtung beobachtet werden. — Der Boden tonnte angeküttet werden. Dieses hatte ben Bortheil, daß man, wenn das Goldblatichen ichen barin ware, die Luft mit glubendem Kalk austrochnete und so auf immer verschlöffe. (Aber wurde nicht ber Kutt wieder Feuchtigkeit geben?)

Alen 19 ... Andre est en licerer

Meberhaupt ware es gut, mehr eleks trische Bersuche unter dem Mitrestep zu machen z. D. den Schlag durch eine gespannte Claviersaite geben zu lassen, die unter dem Mitrestop weggeht; durch einen Tropfen mit Insusionsthierchen; durch Goldblattchen u. s. w.

in the second of the second of

Ein guter Elektrophor=Teller auf einen geriebenen Ruchen + ober — gelegt, ift ein vortreffliches Mittel einen Conductor von einer gewiffen Art Elektricität lange

in demfelben Buftand zu erhalten zu allerd len Gebrauch, wenn er nehmlich nicht berührt wird.

Van to Att on the same of the state of the s

Sich glaube, wir werden nicht eber in ber Aenntnif ber Cieftricitat weiter kommen, bis jemand einen gang neuen Beg entdeckt fie gu erwecken. Bielleicht gesichieht es auf einem chemischen burch Bergfehung von Luftarten.

\* chick not \* Company

Unser gewöhnlicher Weg Feuer zu erzwecken ist das Neiben, alsdann geht es von selbst. Wir bringen auch durch Reiben Elektricität hervor, aber sie verzliert sich wieder und muß immer durch Reiben erneuert werden. Ferner bringen wir Feuer bervor durch chemische Operaztionen, und zwar Flamme in einem Ausgenblick. Sollte es nicht möglich sepn,

bereinst Eleknicität auf eine solche Weise zu erhalten? Frentich der Unterschied ist ber, daß Fener immer in der Luft erweckt wird, die sich zersetzt. Es muß'e berjenige Körper gefunden werden, der die größte Capacität für die Elektricität hat, und den mußte man zu zerschen suchen.

Maierie durch die ganze Erbe verbreitet ift, so warr eine der größten Endeckangen diese: anezinmachen, ob es auch verschiedene Capacitaten dafür givt. Wie findet man dat? Wilke muthmafete so etwas von dem Musiv : Gold. Volta reder auch von Capacitaten fur die Stelktrichat bey seinen Berdampfnagen. Es ist aber Alles das nicht viel, eigentiech aar nichts werth. Die Lehre von der Elektrichat ist jest da, wo man gewöhnlich passirt, so abgetreten

und abgesucht, daß an der Heerstraffe. nichts mehr zu gewinnen ist; man nuß querfeldein marschiren, und über die Graben seizen. Diese Methode, die man wohl die unmethodische nennen konnte, ist überhaupt nebenhor sehr zu empfehlen.

Dielleicht ift unfer Eleftiffren gerade Die Operation, durch die wir die Eleftris eitär außer aller Witfamkeit in den Kors pern fegen.

So lange man noch nicht elektrische Muhlen anlegt, wedurch man ganze La: Boratorien Jahre lang, mit Allem was darinnen ift, elektristren kann, wird man in dieser Lehre noch lange zurück bleiben.

Bum Ginfaugen Blevftift Spitzen gu gebrauchen. Ueberhaupt den Graphit ben allen Gelegenheiten zu nutgen. 0 8 %

Der Gedante verdient gemiß geprüft an werden, ob die magnetische Materie Die Cleftricität überhaupt leite.

Da es unstreitig benm Besied bligt, wenn er spent, tonnte das nicht aus ber erfaltenden geschmolzonen Materie entstes ben? Ware nicht Luft auf die Urt eleketrisch zu machen, wenn man geschmolzone Sachen barin erkalten ließe? Auf die Donnerwetter anzuwenden.

\* . 0 0

Ift etwa bie Luft fo elefnisch, wie bie See falzig ift?

\* \* \*

Collte die fehr verftartte magnetische Materie nicht leiten? oder eine eiferne \* Spige elektrifirt gegen einen Magneten gehalten langere Buschel schießen?

### \* \* \*

Sollte man wehl, wenn man ftark elektrifirt in ein unisolirtes zinnernes Gez fäß pifite, etwas in der harmidhre füblen? Brächte man den Nachttopf mit der äußern Seite einer Flasche, sich selbst mit der innern in Verbindung; und machte turch den Urinstrabl den Erschütterungsztreis vollständig, so mußte frenlich etwas entsteben, das aber nicht sehr augenehm sehn möchte.

#### \* \* \* \*

Auch den Schlag durch Saiten geben zu laffen, Darmsaiten sowohl als metallene, und den Ton zu versuchen. Das Testrachord ist dazu besonders dienlich, weil man die unafficurte Saite sogleich gegen bie andern probiren kann. Auch zu verssuchen den Schlag in dem Augenblick durchsgehen zu laffen, da die Saite tont.

Ueberhaupt Tone mehr zum Mag zu gebranchen.

\* \* \*

Un einem großen Teleftop, wie bas hericbeliche, ben Spiegel zu elektriffren und zu feben, ob fich eine Beranderung bes Bildes zeigt:

\* \* \*

Ift es wirklich fo gang einerlen, ob eine Lendner Flasche mit einem negatib labenden Korper, als Schwefel, Harz, gelaben wird, oder ob sie gleich hoch mit einer Glasmaschine negativ gesaden wird? Es muß Alles untersucht werden,

# Heber Magnetismus.

De ware moglich, bas ber Magnetiss mus allen Steinen in gewissem Betracht zutäme, und tie magnetische Erbe die Suntme von allen ware, so wie die Schwere. Um dieses auszusinden muste man große Stücke von verschiedenen Steinarten belesgen. Man konnte die Steine zu Kugeln formen und so belegen; auf die Art konnte man die Belegung verschieben und die beste Berbindung suchen. — Specisischer Magnetismus.

物 · 特 特

Um in ber Lehre bom Magnetismus weiter zu kommen, mußte man Magnete

machen, die fich zu gewöhnlichen verhiels ten, wie Gerichel's großes Telestop zu meinem Taschen-Perspectiv.

Man fonnte Inight's magnetifche Meggazine vielleicht im fleinen nachahmen, wenn man febr bunne Stahlblatichen einstell ftart magnetifirte, biefe verbande, und mehrere folder Bufchel auch nach ber-Lange gufammenfette.

Vielleicht ließen fich aus tem Serpentin von der Baste im Harzeburger Forst, da er sich so gut schiefert, Magnete machen, wenn man Täfelchen baraus schnitte, jedes einzeln bestriche, auf eine ander legte und armirte. Sollte man niche vorsetzlich mit Eisenkalt gefärbte Claser zu Magneten machen können? Alle les tame baben auf einen fiarken Mage.

net an, mit bem biefe Dinge gu Mag-

Collee ben ben Muscheln und ber aus ihnen verfertigien Kollerte, die vom Magenete gezogen werden, nicht die Phosphore saure eine Rolle spielen, da die reine mineralische Kalterbe nicht gezogen wird? Was wurde Phosphate de Fer than?

Mird blaues Glas vom Magnet-gegogen, weil es bas Robatt. Metall wird?

Da die Nateln aus Robalt fo fcmer zu verfertigen find, follte ein leichter Bufatz von einem andern Metalle, der es geschmeidiger machte, dem Magnetismus schaden?

Wenn auch Die magnetische Rraft nicht mit tem Cifen ausschlieflich verbunden fenn follte, fo scheint fie es boch mit einem Beffandtheil desfelben gu fenn. Mir aber ift es mabifcbeinlicher, baf alle Rors per, tie vom Magnet gezogen werben, Gifen enthalten. Denn bie Matur fann Mittel baben bas Gifen gu nerbinden, Die wir nicht kennen und bie wir nicht gu beben miffen. Brugmann's braucht als ein Uraument gegen Buffen, baf cie Ralferte nicht auf .. emmisseln entfrans ben fen, ben Umfani, bof alle Kalf: erbe auf Celmufdiell vem Magnet gego: gen wird, man mag fie behandeln wie wan mill; bingegen die teine mineralische Ratiorde nicht. Bernfiein gab der Ciefs tricifat den Dahmen; ber Turmalin batte ce cher verdient, weil er benbe Gieffricis taten befige und fie ihm ben einer erhohes ten Temperatur natürlich ift. Die mage netische Kraft hat man zuerst ben der bes kannten magnetischen Eisenminer entdeckt; sie ist aber gewiß sehr allgemein. Dis jetzt hat man Ursache sie dem Eisen allein zu zuschreiben. Die Jähigkeit elektrisch zu werden hat man noch nicht in einer einzelnen Materie gesucht, ob es aleich möglich würe! — Ich glaube, daß seder Körper, der vom Magnet gezogen wird, auch ein Magnet werden kaun; ja er sann nicht gezogen werden, wenn er nicht ein Magnet wird.

. 袋 . 粉 . 粥

Bielleicht ließe fic bie Brugmanns'iche Methode noch dadurch verbeffern, daß man die zu untersuchenden Stücken auf bem Maanet riebe — (das mare beffer, als mein Bestreichen, zumahl wenn die Stücken jehr Hein find). Um dem Ein-

murf zu begegnen, baß zumahl burch manche Körper etwas von dem magnetis ichen Ctabl abgenommen worben sebn tonnte, so durfte man nur ein feines Siucken Papier bagwischen legen.

\$ \$ 4.5% \$

Um 31. Man 1797, habe ich Stud's then von dem Serpentinstein aus dem Harzeburger Forst nicht allein Polarität gegeben, sondern auch die gegebenen Pole wieder in die entgegengeseisten verzwandelt.

Ein fehr empfindlicher eiferner Bages balten wurde, wenn man ihn fallen ließe, wegen des entstehenden Magnetismus nicht mehr horizontal fiehen.

Die Artractabilitat ber Rorper burch ben Magnetift eine Art von fpecififdem Gewicht.

Sind Nickel und Robalt nicht als eifen=
haltige Körper, sondern für sich selbst
magnetisch, wie von einigen behauptet
wird, so könnte dieses denn doch entwes
der auf eine Zusammensehung des Eisens
führen, (nehmlich, daß bende einen ges
meinschaftlichen Theil beiäßen), oder es
wäre mahr, was ich Hrn. v. Humboldt
geschrieben babe, daß die magnetische
Rraft eben so allgemein mittheilbar wäre,
wie die elektrische, nur daß es uns an
karken Maschinen dazu fehlt.

Wenn man ben Stand ber Magnets nadel auf der Erde aus einem Stands ort beobachten konnte, der etwa eine Meile über ber Oberfläche der Erde ers haben ware: so wurde man die schönste Regularität in den Abweichungslinien ent:

1-2000 000 8

beden. Dir find ber Cache gu nahe, wo die Wirtung oft durch Kleinigkeiten verwirrt wird.

· · · \*

Die Magnetnadeln gu überfirniffen voor auch vermittelft eines Firriffes gu übergalden. Wie wenn man fie fant vers goldete und bernach bestriche?

Man fonnte eine Magnetvadel in eis ner Glaffigfeit ichwebend erhalten, dacurch tan man fie durch eine hohle meffingene Rugel geben ließe, deren Schwerpankt mit dem Schwerpunkt der Nadel zusame menfiele. Die Rugel mußte an einer Stelle eine kleine Deffinnna baben, so daß man fie, wie einen carreffanischen Teusel füllen und dadurch der Nadel die erfors derliche Schwere geben konnte. Dann wurde sich die Nadel von selbst nach ihrer

Declination und Inclination fiellen. Ueberhaupt ließe sich die carrestanische Teusele Bewegung nech zu allerlen gebrauchen. Den Gedanten eine Robre zu machen, bie gleiche Schwere mit dem Wasser batte, hatte auch Dr. Hook. S. Birch Vol. III. p. 134.

\* \* \*

Wenn man Spiegel von eigentlichem Stahl verfertigte, follten die wohl Berans derung in der Reflexion zeigen, wenn man fie einem Magneten nahe brachte?

\* \* \*

Auf die benden Pole eines hufformigen Magneten zwen fo viel ats moglich gleich e Tropfen einer Solution des Cifenz vitriole zu bringen und fo fich frystallistren zu laffen und mit der Loupe zu untersuchen, ob sich ein Unterschied in den Arystallen findet.

Ueber aftronomische Gegenstände.

Mach ber Entbedung fo vieler Trabans ten mare es der Mube werth gu fuchen, ob nicht die Erte noch einen Mond habe. Dominicus Caffini fagte icon fo etwas, und fand es mabricheinlich wenen ber großen Diftan; gwischen ber Erbe und ber Benus. Dach bem Aeppleisichen Gefet fonnte er eine Umlaufogeit haben, die 312 Mabl großer mare, als die bes Monces, alfo eima von 42 Jahren. Man tonnte ihn gesehen und fur einen Kometen gehalten haben. Bailly Aftron. moderne T. II. p. 449.

Es ift moglich, baft ein Rorver ei= nem andern Licht mittbeilt, oter vielmehr in ibm ermedt, ber felbit feines geigt. So leuchten Studichen von grunem Rluß= fpath auf einer Fenerschaufel die gmar beiff, aber buntel ift. Die Spinen cie ner Bechel gegen einen fart gelabenen, aber bunfeln, Conductor gebracht, leuche ten. Das St. Elms: Feuer wird burch eine bunfle Bolle verurfacht. Es maie alio moglich, dan ein dunfler Saupipla= net licht in feinen Trabanten ermedte, ober bag um eine bunfle Conne fich leuch: tende Planeten bewegten.

In diefem Falle wurden und bie Planeten Arcife um ein unsichtbares Wefen zu beschreiben icheinen, gerade fo wie in bem altem Opfteme bie Pianeten um die Mittelpunkte ihrer Epicyklen. In den Mittelpunkt der Spichklen seigen die Alten nichts. Wir nennen das unphosisch. Waer ist es begreislicher, daß die Erde sich in einem Kreise bewegt, weil in dem Mittelpunkte desselben sich etwas Sichtbartes aufhält, da boch durch ben ganzen Raum, durch welchen der Zug ausgeübt wird, nichts sichtbar ist? Die Hauptsfache ist immer unsichtbar. Was unfer Auge bey diesem Umlauf gewahr wird, ist nicht das, reas den Planeten halt.

Es ist überhaupt ein Beweis von ber großen Eingeschränktheit unserer Sinns lichkeit, daß wir gerade die Hauptsachen nicht sehen. Benm Magnet sehen wir seine Farbe, und fühlen sein Gewicht, seine Undurchdringlichkeit, seine Härte; aber diese Eigenschaften sind es nicht — IX.

weder einzeln noch zusammengenommen - vermöge welcher er das Eisen zieht. Denn alle diese Eigenschaften besitzen auch ans bere Körper.

张 禁. 章

Die Affrenomie fann als Mufter ben allen phofifalischen Untersuchungen tienen. Gie gebiethet aufferdem durch ihre Erhabenbeit, die im Grunde boch blof fubjectibifd ift. Man Bauet feine Pallafte, und umfegelt die Welt nicht, um bie Gigenschaften bes Turmalins fennen gu lernen, ber mobl vor Gott fo viel gilt, ale die Sonne. Es mird von unmiffens ben Menfchen nichts mehr angeffaunt. als bie Kortschritte ber Affronomie. Dan ift aber barin fo weit gefommen, weil es fo leicht ift, und ben Bestimmung ber Derter auf hunderte von Meilen eben nichts autommt, und weil die Gefete fo fehr simpel find. Daß hierben Rechnuns

gen nothig find, die nur bie wenigsten Menfchen erlernen tonnen und erlernen, beweift nichts fur Die Schwierigkeit. Es ift nur ein Beweis, bag bie Berbinduns gen von flampeln Gefeten febr bermickelte Ericheinungen gemabren tonnen. " Ben Dingen auf unferer Eite reichen alle iene Renntniffe nicht gu. Man fann Durchgange ber Benus vorgusfagen, aber nicht die Witterung und ob heute in De= tersburg bie Conne icheinen wird. Mit einem Wort, dine Cache, worin es ber Menich weit bringt, fann nicht febr fchwer fenn. Die Alftronomie wird auch burch bas allgemeine Intereffe beforbert. und burch bie Matur ber Gegenftanbe. bie zu gleicher Beit fo weit umber beebach: tet werden fonnen, und bog man in einer Minternacht ben weiten ben größten Theil bes himmels überfeben fann. - Jeber

Theil der Physik hat seinen spharischen, seinen the orischen und seinen physischen Theil. Der spharische Theil ift eine genaue Erzählung der Phanomene. Hieraber muß keine Uneinigkeit Statt sinsten; wo welche sich sindet, kann sie leicht gehoben werden.

\* \* \* \*

manchen Kometen fehen wurde, wenn man mitten barin ware. Denn wie dunne muß nicht eine Nebelwolfe seyn, da sie trog ihres ungeheuren Durche messer doch nicht einmahl den kleinsten Fixstern unserm Auge verdeckt? Und doch verdeckt, ben sonst heiterm Himmel, selbst das, was man dicke Luft nennt, uns die Sterne erster Große ben ihrem Aus und Untergange. Und

was ift bie Dicke einer folder Luftschicht gegen ben Durchmeffer einer Nebelkugel, bergleichen öfters die kleinen Kometen find? Es wäre also gar wohl möglich, daß unsfere Erde einmahl durch einen durchpassirte, ohne daß wir im mindesten etwas davon gewahr würden.

Meber Gegenftanbe ber phyfijchen Geographie.

dae beg wir in <u>airdd</u>en servalu while

Es ist nicht zu läugnen, daß man ben Erklärung mancher geologischen Erscheinung gen mit dem Feuer sehr gut auskommt. Selbst das Steinsalz tonnte aus verdunsferen Seen berrühren. So auch die Basfalte: es brauchten bazu nicht Bulkane selbst, sondern ihre Nachbarschaft konnte hinreichen, oder Entwickelung von Wärme, wie ben heißen Quellen. Auf diese particuläre Wärmes Entwickelungen wird ben der Littung der Kruste zu wenig gedacht. Eine Salzbank zu machen erforderte

es boch weiter nichts, als eine heifie Galzwaffer: Quelle.

\* ., \* ..... \*;

Konnte man nicht annehmen, daß die ganze Atmosphäre einmahl mit den soliden Theilen der Erde vereint gewesen mare? In dem Zustande mußte das Wasser sehr viel mehr Dinge haben auslosen konnen, als jest, da diese Dinge auf ewig von ibn getreunt sind. Die Luft liegt jest eben so über der Erde, wie der Porzpire auf dem Granit. Das Wasser ift auch getreunt.

米 卷 徐

So wie sich die See gesetzt hat, so haben sich auch mehrere Dinge gesetzt; so wie die getobt hat, so haben auch andere Fluida getubt. Das Gleichgewicht, das wir jeht auf unserer Erde in so vielen Dingen bemeiten, kann eben so ben allen tiefen

benm Basser geschlt hat. Es wird mir immer mahrscheinlicher, daß es nicht bloß Absließen des Wassers war, was unserer Erde die jesige Form gegeben har. Wassers fer folgt den Gelegen der Schwere, wenn Höhlen einstürzungen, chemischen Werzbindungen u. s. w. Es kann ja auch Höhlen für andere Kräfte geben.

秦 八丁 秦 一、 [秦]

Die Bertiefungen auf unserer Erbe find mit Wasser angefüllt, daher haben wir keine solden Bertiefungen, wie die auf dem Monde. Wenn der Mend eine See hatte, murde er vielleicht keine so hoben Berge baben; und die unfrigen murz ben hober erscheinen, wenn wir keine See hatten.

Alle die wider die Cinwirfung bes Arnere ben Jormirung unserer Erdfruste geschrieben haben, disputiren meistens mehr gegen Brand, als gegen Fener. Die Willung des Feners kann aufs außerste geben, ohne diesen Brand. In unserm eigenen Körper ift das Fener ims mer wirksam, ohne zu breunen.

\* \*

Co wie wir auf einer converen Angel bon 1720 Meilen im Durchmeffer wohnen, von deren Innern wir nichts wissen, so rechnen wir auch in einer concaven (der Atmesphäre), von der wir eben so wenig wissen. Wie in der erstern das Schwere unter und liegt, so liegt in der letztern bas Leichtere über uns.

\* \* \*

Meine Gedanken bon bem Dichterwers ben ber Erte verbienen burchgefett gu

werben: Alles wied bichter, Alles fallt zusammen, hauser, Berge, Brüden; und was ift unfer Boden anders als eine Brüde? Saturn ist vermuthlich eingesstürzt; Impiter wird einmahl einstürzen. Die Beränderungen auf der Erde werden fest seltener, je dichter sie wird. Wenn ich Dachziegeln auf der Erde finde, so schließe ich, daß sie in der Hohe waren. Alles bricht zusammen und ist im Zussammenbrechen begriffen.

Unter bie Beokachtungen mit dem Berkleinerungszlase kann men auch die rechnen, die Hr. de Luc von bem Gletz scher Buet aus gemacht hat, die Rhone schien ihm nehmlich in Bergleichung mit den ungeheuren Eisgebirgen nur ein kleiner Bach, und die Schähung, daß diese Eisberge die Roone Jahrhunderte

burch unterhalten tonnten, murbe be-

Thirder Broker Broker

Dann ein fehr negativ elektrischer E. lefdrer an einem positiven vorben ging ; fo tonnte der Blig, der daraus entfidude, auf einmahl alle Berge darauf hervorbringen.

Berne dans frame Berne San and room

Benn einmahl ein negativeclektrischer Beltforger unserer Erde, wenn fie posistive elektrisch ware, nahe kame: fo konnte ein Pliz eneskeben, ber bie Erde ganglich umtehrte. Dieses konnte ber Fall mit einem Cometen son.

enderne i 🦸 😁 Salma 🕏

Es ware boch möglich, daß bie Quela len unch einen andern Ursprung hatten, als ben blogen Regen. Die Berge konna ten Euft zerfetzen, fr. Bengenberg

fcbien fo etwas wegen ber Duelle auf bem Brocken febr ernftlich zu vermutben, und Spr. B. ift ein fehr guter Beobach= ter. - Br. Prof. Fifder im Ur: tifel: Litmofpharifches Bas glaubt nun gan, die Luft' im Baffer fen nicht als Luft; fonbern als Waffer darin ente halten, und verschwinde in bemfelben burch Bermandlung und fomme auch aus dem= felben durch Bermandlung herbor. Dies fes ift nun freplich ein wenig ftart gefagt. und lagt fid, wie mich bunft, baburch miderlegen, baß fich auch andere Luftar: ten mit dem Maffer vermischen, wohl su merken auf abnliche Beife und ohne ibre Ratur ju verandern; am fraftigften aber burch die Bermifchung ber Luft mit bem Quedfilber, bie boch nicht geläug= 

Ronnte nicht das Abnehmen bes Coes maffers, bas einige Schriftsteller vertheis bigen, eine langsame Ebbe fenn, deren Gefetz wir nicht kennen — nach bem Mitztelpunft bes Juges aller Planeten?

Mein am 7ten April 1792. über bas Grundeis gegebenes Gutachten lauft tarauf binaus, bag ein großes lleberges wicht von Seiten des pro fen; daß alle Beobachtungen contra fich gar wohl mit ber Sache vertrugen, bag bingegen die Gegner blog die Erfahrungen ber Bertheis biger berdachtig zu machen fuchten, und amar bloß begwegen, meil fie nicht begreis fen fonnten, wie Grundeis entfichen fonne. Diefes fen ein feltsames Beriabs ren in Dingen, mo blog die Erfahrung enticheiben muffe. Sonft batte man noch weit mehr Grund die Erifteng bes hagels zu laugnen, bessen Entste: hung noch gar nicht erklart ist, bahingegen es sehr begreislich ist, wie Erundeis entsiehen konne. Ich wurde also so lange an dieses Eis glauben, bis man bessere Grunde darwiber bepbrächte.

The second of th

2 etc 1+1 7

mino con .a. :

Bedbachun :

Ueber meteorologifthe Degenftante.

Mir werden wehl noch ein Paar Dulgend Luftarten erfinden muffen, um Blig und Donner zu erklaren.

岩 米 株

Wenn man mit de Luc annimmt, bas ber Blis aus irgend einer chemischen Entwickelung entstehe, so läßt sich sehr wohl begreifen, wie eine ungeheure Wolke boch nur an einem Ende blist und donnert. Wenn nehmlich an einer Stelle die Entwickelung vorgeht und nicht flark genung ift, daß die elektrische Materie sich in die Erde fürzte, so verbreitet sie

sich schlangenformig in der Wolke, gerade auf eben die Art, wie man es auf ber Blitzscheibe sieht; und dann kann es gar wohl kommen, daß die en ferniern Theile der Bolke gar keine sichtbare Mintheil= lung erhalten.

\* \* \*

Welche die Conne scheint (beum Regenbegen) so schwarz, und die Welken (woolsaks) so weiß aus? da voch vom Regentropfen auch Licht restectirt wird. Die Sache ift nicht so ganz leicht, und konnte, naber betrachtet, zu Manchem suhren. Vermuthlich sind die Wollsacke auch Spiegel für die erleuchtete Gegend und den benachbarten heitern himmel. Auch sind die Bläschen, da die Sonnenstrahlen schräge einfallen, vollkommenere Tpiegel, als die Regenwand, und so wird der Schaum weiß. Mir war es immer wahrscheinlich, baß munierer Amessphäre Schichten, wie im Mundo elementari entstehen können. Dietes könnte sehr vieles erklaren, auch se'bst bep Longerwettern, ben Busch's berühmster optischen) Erfahrung und der sogenannten Jehang (looming). Es erklatt auch die segenannten Schächen am himsmel leichter als irgend etwas. Jur die Hohenmessungen mit bem Barometer möchte es frentich ein unüberwindliches hinderniss sen. Indessen könnte es auch wohl in geringern Höhen seltener senn.

袋 米 綠

Dir muffen auch ben ber Lehre vom Gewitter auf gut de Lückisch mit der Natur im Großen anfangen, und so gegen bas Puppenzeug unserer Maschinen rückwärts arbeiten, wie man ehedem von dem Puppenzeug ausging und in die große Natur hinaus arbeitete, Keiner von bepoen IX.

Megen barf verlaffen werden. Bewegung findet vielleicht am Ende Statt, wenn nicht fo etwas wie Lebensfraft in ber Ute mojobare und bie Begegnung erfcmert. Wenigstens wird fich aledann jemand fine ben, ber ein Bort erschafft, einen Bors bang, binter welchem man die Bereinis geschehen laffen fann, ohne bag ein Menich erfahrt, wie und auf mas Deife. Mit unferm politischen Rafonnes ment geht es eben fo: aus der Bervolls fommung einzelner Menschen, ober ber Regierung einer Kamilie auf bas gange menfchliche Geschlicht binaus ju foliegen. ift gerade fo, wie von der Elektrifirmas fcbine auf bas Gemitter. Wir muffen überall von benden Enden anfangen. Die Dhofif der Atmosphare ift Beltgefchichte: unfere Spiele mit ber Elektrifirmaschine find Privat : Saushaltungen.

## \* \* 0

Ben dem Blig geschiehr Alles in ein nem Augenblick; nur die nachherigen Bestachter, welche die Reise zu Fuß manchen, bringen bas Allmähliche und Difcure five erft hinein.

## \* \* \*

Denn man einen Durchmoffer bes Horizonts von Cud = Dien nach Nords Weiten zieht, so ift wohl gewiß, daß in unsern Gegenden die Gewitter alle aus Punkten derjenigen halfte des Horizonts anrucken, welche Suden und Weiten in sich begreift. Ausnahmen mag es bier wohl geben, aber gewiß sind sie sehr selzten. Ich glaube, daß diese Bemerkung Auswertsamkeit vervient. Es ist fast wie Magnetismus. Frentich sind auch die Resgen aus der entgegengeseisten halfte seiten; boch habe ich mehrere Regen aus Norden

gefeben, aber nie in meinem Leben ein Gemitter aus Rorben.

men a \* o o \* o \* month out

3ch glaube, daß man die Sternschnup= pen viel ju febr vernachläffigt bat. Es mare moglich, bag biefes ein Raturpro= cef von eben fo großer Wichtigkeit mare, mo nicht als ber Regen, bod meniaftens als ber Thau. Zumahl wird diefes mabricheinlich, wenn man fich ber Licht= fprudel erinnert, die Chroter gefeben bat. Manche Lichterscheinungen, bie man am Simmel gefeben bat, tonnten Sterna Schnuppen = Producte fenn, fo wie bie Mildfrage ein Product von Tiefernen. Der praftifche Aftronom, ber fo baufig macht, wenn andere fchlafen, fann fuglich noch auf andere Dinge aufpaffen, vorzüglich auf alle Lichterscheinungen. Noch eine neue Bunft von wachenden Metcoro=

legen zu gründen, mochte wohl nicht leicht angeben, und diese wachenden Mesteorologen wurden sich sehr bald an die Aftronomen anschließen; ja selbst Aftrostiomen werden.

Ben ber Sternschnuppen = Geschichte fann nicht genug bedacht werben, bag, nach ben Meffungen bon Grn. Brandes und Bengenberg, Alles in einer Sohe porgeht, wo vermuthlich bas Quedfilber ein feller Rorper fenn murbe, mo alfo unfere warme Thal = Chemie gar nicht mehr anwendbar fenn mochte. 3ch habe ichen mehr als einmahl gefagt, und ce ift ein Favorit = Gedante von mir, bag fich die Chemie nach ben Diffangen ber Laboratorien von Mittelpunkt ber Erbe richten muffe. - Rounten wir Ralte anmachen, fo wie mir Feuer anmachen,

fo wurde Manches anders ausfallen. Auch eine Chemie im Bieno, wenigstens fo viel wie möglich, fonnte erwas helfen.

杂 杂 杂

Ge fame viel barauf an, zu unters suchen, mie tief die niedrigsten Sternschnups pen entsteben. Unter 5 Meilen baben St. Brandes und Bengenberg teine geichen, bas mare so etwas mie Schnees linte — Sie fonnen vielleicht ohne Kalte nicht entstehen.

\* \* \* \*

Ben bem Sagel konnte bie schwere schwarze Wolke auch von der obern Erkalstung herrühren, wodurch mehr Dunfte niedergeschlagen werden.

\* \* \*

Es ift boch offenbar ein Gebrechen aller unferer meteorologischen Beobachtun= gen, daß fie des Nachts fehlen; und fenn, als zu wissen, was die Abwesen= heit der Sonne und des Tageslichts für eine Wirkung außert! Die viele Beob= achtungen von Barometer= und Thermos meter=Ständen von XII. bis III. Uhr des Machts mogen wir wohl haben? und eben so von den Durchgängen des Mous des durch den untern Theil des Meridians?

St. grass. St.

Konnte nicht die Kalte benn Aufz gang der Sonne jum Theil fo erklart werden, wie mein Sagel, burch den Luft-Proces, ben die Sonne in Gang fest?

\* \* \*

In wie weit ift die Erfahrung ges grundet, die in mehrern Gegenden Deutsche lands fast spruchwortlich angeführt wird, daß die Gewitter, die aus Often tome men, gewohnlich schwerer find, als ans bere? In Gottingen babe ich nie eines erlebt, bas gerade aus Dften gefommen ware, aber einige aus Sutosten, und bie waren alle sehr schwer. In Darmstadt erinnere ich mich zwever die ebenfalls schwer waren, diese kamen gerade aus Often. Bestätigt sich dieses ferner, was mag die Urjace fenn?

· 15 1 - 49 1 1 - 49

Alle Beränderungen ben Gewittern können recht gut ihren Grund allein in der Erde haben: plöpliches Uebermaß oder plöglicher Mangel an Elektricität in der Erde. Es ist dieses frevlich wohl die Meinung aller Physiker, allein ihre Sprache darüber ist nicht immer die, die einen darauf leiten sollte. Man denkt immer ben einem Gewitter bloß die Bolke; die Wolke ist aber eigentlich nur das halbe Gewitter.

Der Rebel von 1783. sollte die Mesteorologen aufmerksam gemacht baben, nicht alle Beränderung der Bitterung im Luitkreise zu suchen, oder vom himmel zu boblen. Ich möchte wohl den Augel: Ausschnitt seben, dessen Basis Europa wäre, die Witterung hängt gewiß sehr von den chemischen Operationen ab, die in diesem Rugel: Sector vorgeben.

Sollte mohl die Luft, die uns ums gibt, noch diefelbe fenn, die fie vor Alters mar? oder sollte mohl das Sees maffer dasselbe fenn? Oder ift die Erdstugel nur da, um diefe Reservoirs wies der zu fullen, die beständig verbraucht werden, und aus denen immer etwas gebunden wird, das nicht wieder zuruckstehrt? Es ist flar, daß unser Meer

\* \* \* \* \*

und unfere Luft nur der Schanm bon ber Suppe sind, die inwendig gefocht wird; und winn in der Erde Luft entwickelt wird, so steigt sie gewiß immer aufwarts, bleibt bangen, wird wieder gebunden, oder kommt am Ende herauf. Luftblasen konnen vielleicht Jahre lang hangen, bis sie durch eine Erschütterung oder Erwärzmung wieder etwas herausrücken. Daher tühren vermuthlich die atmosphärischen Erscheinungen, die man ben dem Erdbezben bemerkt. Auch kann der Mondsstand etwas dazu bentragen.

G. 4 %

Die meteorologischen Beobachtungen mußten nothwendig noch mit denen von der Durchsichtigkeit der Luft vermehrt werden. Macquer fand bfters benm Trudainischen Brennglase, daß die ges schmolzenen Materien wieder fest wurden,

ohne eine merkliche außere Urfache; allein in einem Fernglase zeigten fich entfernte Gegenftände undeutlicher. Wenn man mehr auf diese Undurchsichtigkeit der Luft ber metcerologischen Beobachtungen achtete, so würde man daraus mehr schließen konzuen, als aus allen andern vielleicht zusammengenemmen, denn sie begreift mehr das Ganze in sich, da zumahl Thermometer und Hogrometer sehr durch kleine Localitäten verändert werden konnen,

数 物 类

Ueber die Minde mundere ich mich nicht, aber über die Windfillen.

\* \* \*

Daß ber Oftwind Trodenheit und Ralte zugleich brugt, ift merkwurdig; eben fo ber Cudwind Warme und Waffer. Man hat es frenlich ertiart; benn was ift in cer Welt nicht erklart? Aber es fieht

größten Theils nur so aus. Es find gemachte Fenster. Konnte nicht die Warme die Urfache des Sudwindes sewn? Die Kalte konnte von der Verwandlung der Dampfe in Luft herrühren. Der kalteste Wind ist ben uns nicht der Norde, sondern der Nordost-Wind, der also fast mit der Richtung der Magneinadel einen rechten Winkel macht; und ber entgegengeseiste ist der, der immer Feuchtigkeit bringt. Es mag noch manches Polarisch seyn in der Natur.

Daß sich Morblicht und Magnet so nahe an den Polen ter Erde halten, konnte boch wohl von der Sonne herkommen, die, als die Erde noch weich war, manche Materien so disponiren konnte, wie Licht und Warme. Go wie also Dunkelheit und Kälte nach den Polen getrieben wer: ben, so konnen auch andere Dinge nach den Polen getrieben worden seyn, die sich ben ber Verhärtung nicht wieder zurückszieben konnten. Das ewige Eis und der ewige Thee ziehen sich in schon nach den Polen; konnten sich nicht mehrere Dinge eben so dabin ziehen, die der Sonne weischen muffen?

## 

Der von hrn. hellwag im neuen beutschen Museum (4. Ct. 1790.) gegebes nen stunreichen Erflärung bes vielsachen Regenbogens kann ich doch im Ganzen nicht beppflichten. Die regelmäßigen rings förmigen Wellen sind wohl nicht zu erswarten ben Körpern, die so sehr vom Winde gerrieben werden, und sich um ihre Uchse drehen. Ich sehe auch nicht ein, wie solche Wellen sich nicht sollten auf den ganzen Tropsen erstrecken, da man

ben bem geringfien Blafen anf einen Tropfen nicht sowohl Wellen mit tem Bergroßerungsglafe bemerft, als Bicouns gen und Schwankungen bes Gangen. Man fann Diefes febr ichen feben, wenn man einen Tropfen febr blaffe Tuiche mit bem Bergroßerungegiafe betrachtet. Mir ift folgende Erflarung mabricbeinlicher. Die Wolfen befiehen aus Blaschen, aber nicht ber Regen, der aus Tropfen befiebt: Die Wolfen find nie lange Dicfelben: Die Blasden gerfpringen und formiren Tropfen. und es enifteben nene Blaechen theils aus ben wieder aufgeloften Tropfen, theils aus der erften Quelle der Dampfe in ber Luft, oder nach einem unbefannten Proceff aus der Luft felbit. 250 nun gerfpringende Bidomen in Tropfen übergeben, ba ift es anmöglich, baf nicht bas gerplagende Saurchen, ehe es fich jum runden Tropfen

fammelt, vorläufig andere Riguren gunebe men follte, Die nicht fpharifch find: ja felbit zwen fpharifche Tropfchen, bie in Eins aufammenfließen, formiren furz porber einen Sparviorichen. Da nun Dies fes Berylagen ber Blanchen jeten Augens bliet ungablige Mah! unter phyfifch gleis den Umftanden wieberhohlt wird, fo fiebt man leicht, baß folche Ericheinungen moglich find. Dag der Sauptregenbogen fich fo verhalt, wie es die Theorie por= aussent, beweist nicht sowohl, daß unter ben ungähligen Tropfen die ben weiten großere Ungahl fpharifch fen, fondern nur, daß die Lage der Rugel gegen bas Auge bem Ange gleichgultig ift; es fieht die Rugel immer rund, fie liege wie fie wolle, ba bingegen ber Spharoid dem Muge in un= gabligen Geftalten ericheinen fann. Folg: lich fonnen nur verhaltnigmäßig wenige

bie Lage bekommen, die für jene Bogen bie gunftigste ift; die übrigen stellen nur so schwache Bogen vor, das wir sie nicht schen ihnnen. Eine Frage aber hierben ist, ob solche Bogen kreisstrmig senn können? Allerdings; denn wenn eine Lage des Spharoids der Erzengung einer Farbe besonders gunstig ist, so wird das Auge nur diese sehen. — Nun mußte noch untersucht werden, wie es sich mit den Farben in einem elliptischen Sphäroid vershält. Dieser Theil ist ganz mathematisch.

Sollten ben ben noch nicht erklarten vielfältigen Regenbogen nicht Eistügelchen mit im Spiel fenn?

Bielleicht findet noch einmahl jemand bas Forment, welches Luft in Waffer verwandelt, eine Rerge, die Waffer gibt,

\* \* \*

fo wie bie gewohnlichen Rergen Licht und Reuer.

株 : 非 米

> 21 0、200巻に \* 米 3 20巻

Die Lehre vom Sagel ift unftreitig eine von ben ichwersten in ber gangen Phofit, und verdient gang von unten un= terfucht zu werben.

Sollte nicht bas Sygrometer in trod's ner Luft , gumahl auf Bergen, Reuchtigfeit geigen, wenn man ihm eine ber Giefericitat ber Luft entgegengesette Eleftricitat gabe? 养 茶 杂

Es ift in ber That nicht leicht, nach der gewöhnlichen Theorie von Danipfen, bas Berdunften des Gifes ben großer Ralte gu erklaren. Goll es feine Auflbjung bes Gifes in Luft fenn, fo muß man ans nehmen, daß fich ju allen Zeiten der Grundstoff bes Baffers mit bem Calorique IX.

2)

Bu berbinden fleelt, nicht mit bem, mas wir gewohnlich IDaffer nennen. Ueber 32? Rabr. find bir Ausbumfungen wafferig, weil ber Grundelf des Waffers; febato er fich und geigt, fich und nicht anbere zeigen fann, alo unter ber Weffalt ; mo wir ibn Daffer nengen. . Es, mareiein Bunber, wenn fich die Dampfe in einer aroffen Salte ale Daffer geinen follten. Collie fich bas Maffer nicht in trediner Bestalt mit bem Feuerwesen verbinden Bonnen? fo wie ungablige Kormer, ber Schwefel, ber Bint, der Arfenik und andere mehr. Collien baben bie gefrors nen Tenfterscheiben nicht juweilen eigents lich Flores glaciei (Gieblumen) fenn? Unschiefen eines trodinen Dunftes? Dars um follte es nicht einen trodenen Dafs ferdunft geben tonnen? Gin blog ge= frornes Baffer icheinen wenigstene nicht alle Blumden zu fenn, die fich an Tenfterscheiben, und der Duft, der sich vir ben groner Kalte an Reiser und andere Korper ansetzt.

্রা বারে প্রকাশসূত্র বিভাগ করি করি বিশ্ববিদ্যা ১৯০৪টো ১৮, ১৯১৮

. Orr. Allman., mo de liche di

. And Lights a literature with the market problem.

countly of the extraction of the first Country

The many of the contract of the

ed, Car Series

## Vermischte Bemerkungen.

Physikalische und mathematische Fragen und Bes mertungen vermischten Inhalts.

Ein Mittel sich ohne sonderlich großen Aufwand einen Anblick zu verschaffen, den schwerlich noch ein Mensch gehabt hat, ware, einmahl eine Passe in Quecks silber abzugießen, das heißt, Quecksils ber in der Form gefrieren zu lassen.

Fragen über Gegenstände aufzus sehen: Fragen über Nachtwächter - und ia jedes Rapitel ber Physik mit Fragen über dasselbe zu beschließen.

Eine ber größten und merkwürdigsten Erscheinungen in ber Natur ist mir immer die große Beränderung in der Form z. B. ben Ernstallisationen, die durch die kleinste Beränderung in der Benmischung herbors gebracht wird. Nur ein Benspiel anzuführeren: welche mannigfaltige Ernstallisationen bat nicht fr. hilde brandt im Quede sieber gefunden, und das ben den leichten. Beränderungen! (Crell's chem. Ann. Bb. I. St. 10.).

物 溶 療

Wir find auf dem Wege zur Unters fuchung der Natur in ein fo tiefes Ges Teife hinein gerathen, daß wir immer ans dern nachfahren. Wir muffen suchen herauszukommen.

0 \* \* \*

Die Salpeter : Naphtha riecht mic Vorfforfer Apfel. Sollte mohl bas, mas in den Borftorfer Mepfeln riecht, Salpes ter-Naphtha fenn? Und find nicht mehrere Grude diefer Art, und alle angenehmen Grude überhaupt Berbindungen von Weingeift mit Sauren?

a contraction ... Also there is

Ware es nicht ein Mittel gegen falte Fuße und Erkältung der Fuße, sie in feinen Lvcopodii zu steden? Bielleicht ließe sich da eine Einrichtung treffen, die Feuer: Stüdchen und Wärmflaschen zu verdrängen.

\* \* \*

Wir konnen ein hirfenkorn ungehener vergrößern; aber eine Schunde Zeit konsten wir zu keiner Minute und zu keiner Diettelstunde machen. Das mare vortreffslich, wenn man das konnte! Allein man sucht mehr die Zeit zu verkleinern, so sollte man sagen, fratt verkurzen.

The state of the s

Ben ben Pflanzen: Blattern bemerken wir alle Jarben, tie man ben ber Mistung ber Salpererfaure mit Wasser bes merte: gelb, grun, weiß, auch nabern kich einige mehr bem Blau.

and to the control of the beat

en scheiden, mare wohl der Muge werth.

Es ift febr weife, bag bie Fifche finnen fint; benin ba bas Waffer ben Schull so aufererbentlich ferupfangt, so würden fie ihr eigenes Work uicht boren. Ich glauce, eines ber gebaten Unglücke, bas bie Welt befallen tonnte, mare bies fes, bag bie Aufe von Cibal ungefchmachte montig Weilen weit fertpflangte.

Yang tolal an elde, elle toler

Mehrere Aehnlichkeiten zwischen den Tas ges und ben Jahrszeiten aufzusuchen! hat nicht jeder Tag feinen Aprill?

130 11 3 11 W

Richts in der Welt kann schwerer senn, als die Umftande ben Bersuchen hinlang. lich gleich zu machen, zumahl ben den elektrischen Bersuchen mit Pflanzen. Das Schüttern der Maschine, die Ausdunsstungen der Menschen zc. Alles konnte etwas mit bentragen. Die Frage ift, ob nicht manche Sachen besser wüchsen, wenn man ihnen täglich etwas vorzeigte oder bliese, zumahl mit der Trompete und dem Balbhorn.

8 . . . . . . . . . . . .

Db die Mufit die Pflanzen wachfen mache, oder ob es unter ben Pflanzen welche gebe, die mufitalisch find?

100 a met | 000 | 株 | 1 時 | 1 (1) 等

Die breitblattrigsten, fastigsten Baume und Fruchte machfen in den warmen lans dern, hingegen die trodnen, harzigen Madelbolger fommen in den falten fort; gerade ale wenn jene jum Schattenwersen und Durftlofchen, diese jum Brennen da ftanden.

0 \* \*

Wenn man einen erlindrischen Körper, 3. B. eine Stange Siegellack, nach der Dide zwischen die Spihe des Daumens und des Zeigefingers nimmt, fest druckt, und bann so wie einen Wagebalken um die Uchse führt, so wird man glauben, die Stange sen an der Stelle, wo man sie druckt, dunner als an andern.

. . . .

Die Naturlehre ift, fur mich wenigs ftene, eine Art von finkingfond (Tils

gung3 : Fond) fur Die Religion, wenn bie pormifgige Bernanft Schulden macht.

Go wie es jest mit bem Phlogiston steht, mag es wohl mit den meisten Dins gen in der Naturlehre stehen, selbst die Lehre von der Schwere nicht ausgenoms men; aber das foll uns eben vorsichstig machen.

Wenn men emernenmerschen fibriger,

Ernstlich zu untersuchen, nas die Ursfache Des Zurückgebens ber Papierchen fen, in welchen man auf ber hand mit einer Blenftift : Spige rüffet. Bielleicht leidet dieß eine Anwendung im Großen.

Ein physikalischer Almanach ober Za= schenbuch für Physiker könnte noch ein nügliches Buch werben. Der Calender enthielte bloß ben Gregorianischen und allenfalle noch den Mulignifchen. aber Mille turge Reine Mahmen der Beiligen - benn mas foften Die Beiligen in ber Planfit ? .- . fondern blon die Beichen @ Did nie ben Sauptfeffen und ben Daba men ber Genntage, igang furg und mit verfianblichen Abbrevigeuren. Sinter ben Monathetagen tonnten leicht 7: Columnen verzeichnet werden fur 3 Barometer = unb 3 Thermonicter=Beobachtungen taglich, und Die fichente fur ben QBind, ber am langs fien gedauert bat. Auf bem Blatte ges genüber tonnte man bie Mitterung und andere phufitatide Borfalle einzeichnen, and berrichende Rraufbeiten. - Bielleicht fande fich auch ba noch eine Columne fur die Beitgleidung. Dabme man gu jedem Menathe 4 Geiten (denn 3 Geiten ju uenmen mare nicht gut, weil bann glieche Dange nicht in allen Monathen auf

abulich liegende Seiten fallen), fo tounten noch eine Menge von Dingen angebracht werden: Mondwechsel, Tagesanbruch und dergleichen. Unftatt ber großen Bers ren, die fo wenig hierher gehoren, als Die Beiligen, murbe nach alphabetischer Dronung der Lander Geburt, Berdienft, Sterbejahr u. f. m. von großen verftorbes nen Physikern in febr bundiger Rurge ans gegeben, Die Aftronomen mit eingerechnet. Un Ende gabe man bas genauefte Bers geichniß ber Rufe, Thermometer : Scalen u. f. w. Die ausgearbeiten Urtifel waren nun bie Sauptsache. Erft alle bie por: guglichsten Erfindungen in der Phyfif. Dierben fonnten Rupferfliche tommen. Preise der nothigsten Instrumente in Deutsch= land, England und Franfreich. Befchreis bung eines phyfitalifchen Apparate. - Leben von großen Phofifern, jumabl ben neuern.

東京 不 東西方向大學 十

Ich sehe boch wirklich nicht, warum man die Birn an die Dirnprobe anbringt. Ronnte est nicht eine blosse gut calibrirte Rohre senn? Da murde die Lange selbst zur Bestimmung ber Theile dienen; est kame außerst wenig Flache mit der innern Luft in Berührung, und ber Apparat zum Auskochen konnte viel kleiner werden.

Da hr. van Marum gefunden hat, baß Phosphor im Bacuo brennt, wenn man ihn in Baumwolle einwickelt, so waren wohl noch mehrere Bersuche mit Baumwolle im Bacuo zu machen. Denn weun gleich die Luft stark an der Baums wolle anhängt, so konnte sie sich dennoch vielleicht ansbreiten, und auf diese Weise einen gewissen Druck ausüben. Ich mußte das Quecksilber im kleinen Barometer mit

Baumwolle bedecken und seben, ob man Jängere Zeit braucht, es unter der kleinen Glocke zum Fallen zu bringen, als ohne Baumwolle. Estift mir nicht sehr wahrscheinlich.

haria Aliand or More Charit biscolors

5ch febe nicht, was uns hindern tonne bie Lufspumpen-Stiefel von Glas zu macher; Uroffet's Nanone.war fo groß und fart als Nairne's Entinder.

To his an it is an market

Schon eine Maschine die wispern wispernd sprechen konnte, ohne eigentliche Tone, ware viel w reb; sie muffee, sollte man denken, leichter seyn, als eine mit Tonen sprechende.

The same of the sa

Die verschiedenen Arten von Pulfen, ihrer Geschwindiakeit sowohl, als ibrer Sarte nach, mußte sich durch eine Mas febine, burch schwingende Darmfaiten von verschiedener, Diete und Spannung beute lich moden laffen. Go erwas tieße fich in Kellegien gabrauchen.

lies on the same of the same o

Ans was für hiefachen werben bie Geble hechte von beißem Effig blau, bie Archfe im Kochen roth, das geune Wachstuch unter Waffer helle u. [ w. 2 ]

Sollten fic Geruche weht durch Soble fpiegel foncontruen laffen ?

Ensenatums English and and

Wurde ein Dehltropfen auf unfere Erbfugel fallen, wenn sie gang aus Maffen bestände?

\* \* \* \*

Das mag die eigentliche Ursache bas von senn, daß Flinten bftere zerspringen, . wenn man den Proppjen nicht ausset,

woburch man bie Wirfung bes Pulvers benm Schiegen in Bergwerten verftarft bat? Bit es, weil Die Luft gwifden Pfropfen und Pulver burch die Site plos= lich ausgebehnt wird und fo den Stoff verftarft; oder bag fich bie Luft etwas aufammen brudt, ehe ber Pfropfen fortfliegt, moburch bas Pulver Beit gewinnt fich gang ju entgunden, und ber Diropfen bie gange Geschwindigkeit auf einmahl empfangt, folglich auch burch Tragbeit mehr widerfteht, fo daß alle Geiten des Gewehrs den Stoß plotlich empfangen?

Seculation Top

Woher entsteht die Bewegung ber Faraben auf den Seifenblasen? vermuthlich burch Berdampfung.

\*\*\* \*\*\* 5 \$

Konnten nicht in den Hirnhoblen burch Berfetzung der Dampfe, die nothwendig

bisweilen Statt finden muß, allerley Ult gemächlichkeiten entsteben: Gewitter, Regen, Than? so etwas ware werfich moglich; sind ja Dampfe auch die Ursfache der Erdbeben.

Was mag ber Schneelinie über der Oberfläche ber Erde für eine Warsmelinie innerhalb ber Erde entsprechen? und was für Linien dieser Art mag est fonst noch geben? Die elektrische? Die Nordschein-Gränze? u. s. w.

Ift wohl ein Unterschied in dem speci= fiiden Gewichte des gegoffenen und bes geblafenen Glases von derfelben Masse?

Die hangt eine befannte Erfahrung, baß Leute in der Dammerung besser IX. feben als am Tage, mit einer anbern zusammen, daß manche Taube besser im Larm horen?

\* \* \* \*

hat man Benspiele von taubgebohrnen Thieren? Tanbgebohrne Hunde möchten wohl schwerlich stumm senn.

\$ 100 \$ 100 \$

Hat man wohl je untersucht, warum bie Nasen gesunder Hunde so kalt find? Es konnte leicht die Absicht haben, daß sich manche Geruche leichter darauf nies berfchlugen.

\*\* \* \*

Hat man wohl pracise Versuche bars über, daß Milch ben einem Donnerwetster gerinnt? und ist dieses der Fall, wie wird es am natürlichsten erklart?

\* \*

Sat man wohl die Granze ber Filtros rum bestumt? Tollie micht mandte mehr burchtaffen, mas man ichen für Aufte fung bate? - Die Armojohare als Fittrum bes Auf= und Adjreigen= ben zu betrachten.

\* \* \*

Mirb Maffer, auf bas man Sehl gieft, beißer als 212° Jahr. eie es fecht? fo wie es falter wird als 32° che es friert. Co muß verher recht lufileer gemacht werben.

\* \* \*

Db wehl ein hund tonnte abgerichtet werden, einen magnetischen Stahl von eis nem anderngn untericheiden? Der Gebrauch von ber hundesnase ift wohl noch nicht gang gemacht worden, der sich davon machen liefe. Erbbeben : Propheten find bie hunde, wie auch einige andere Thiere.

\* \*

Sollte es wohl in Absicht auf bas ganze Weltsustem oder felbst die Firsterne so etwas geben, wie Wetter, Witterung, Wetterseite.

Ich bin manchmahl fast geneigt gu fragen: gibt es in ber Welt noch etwas anders als Wasser?

Mas murbe aus befacten Beeten wers ben, auf die man Rohlenftaub fiebte?

Mozu ist das Strob gut?

Ift es wohl mahr, was ich oft gehört habe, daß die hunde nicht schwitzen;

und wenn es mahr ift, mas lägt fich fur ein physiologischer Grund angeben?

\* \*

Das murbe eine Nachtigall machen, ber man um die Schlage : Zeit die Ohren guflebte?

4 . 4 4

If es nicht sonderbar, daß man die Geometrie mit einem besondern Falle ansfängt, mit der Lage der Linien auf Ebennen? Leicht mag dieses senn, ob es aber wissenschaftlich ift, ift eine andere Frage. Es müßte doch fürmahr die Möglichkeit einer Sbene erwiesen werden. Ich fürchte nur, wenn man die Philosophie der Mathematik zu weit treibt und sie zu weit von dem gemeinen Menschenverstand wegeracht, so wird sie im Ganzen verlieren.

Sind wohl alle Wurzeln and dem Unzendlichen 3. B.  $\sqrt[m]{\chi}^n$  rational, oder find es nur felche, wie  $\sqrt[m]{\chi}^m \sim m^n$  wo m und n ganze Zaolen bedenten? Ich follte dens ken Denn da  $\sqrt[m]{\chi}^n$  gewiß =0 und folalich rational ist, so wird anch  $\sqrt[m]{\chi}^n$  = 0 rational sevn, und folglich auch  $\sqrt[m]{\chi}^n \sim m^n$ . Ist aber n negativ, so ist  $\sqrt[m]{\chi}^m \sim m^n$ . Ist aber n negativ, so ist  $\sqrt[m]{\chi}^m \sim m^n = \sqrt[m]{\chi}^n$ 

激 强 特

Das wurde eine leuchtende unendlich entfernic Lime fur eine Krummung wegen ber Aberration annehmen? Dieses konnte eine ichone Aufgabe werden, und auf die Frim der Kometenschweife angewandt werden.

黎 ※ ※

Lohrsatz, auf den ich einmahl im Jahr 1763. gekommen bin: Wenn a eine ganze Zahl, und A die Summe aller nastürlichen Zahlen von 1 bis a ist, so ist as  $A + (A + a) + (A + 2a) + (A + 3a) + \dots + (A + [a-1]a)$ 

Diefe arithmetische Reihe hat a Glieder, und ihre Summe ift =

$$2Aa + (a-1)a^2 = a^3$$

also 
$$a^3 \equiv (2A-a)a$$
ober  $a^2 \equiv 2A-a$ 

Aus ber erften Gleichung ergibt fich, daß, wenn man die Zahlen fo unter einander schreibt:

1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 fo ist die Summe aller in dem Quadrate bes findlichen Zahlen dem Cubus der Zahl gleich, die in der obern Ede rechter Hand und in der untern linker Hand steht.

Die Summe ber Zahlen in ber Diagos nale ift dem Quadrat berfelben Zahl gleich.

V.

Schreiben

an

Herrn Werner

in Gießen,

bie Newtonische Theorie vom licht betreffent.

15

सक्ते हे उन्न हैं।

51.0

9 1 3 1 9 8 1 3 3 3 4 3

377,51737 3**81** 

oferogram with the contraction

Bohlgebohrner Herr, Sochzuehrender Herr Lieutenant!

v. Boblaebobr gutigem Berlangen und meinem Berfprechen gemäß, babe ich die Chre Denenfelben bierben meine Gedanten aber Ihre Supothefe zu überfenden. 3ch werde mid, überall mit ber großten Frena muthiafeit erflaren, ohne befregen jedess mabl um Bergebung gu bitten; ja, vers åchtlich wurde ich mir felbft vorfommen. wenn ich gegen einen Mann von fo ausa gezeichneten Talenten und folchen mahrhaft philosophischen Gefinnungen (ich fpreche Diefes aus dem Innerften meines Bergens und aus vollkommener Ueberzeugung,) wie Gie, anders verführe, wie man et

wa gegen jemand verfährt, bon bem man fürchtet, er mochte fich noch durch andere Dinge nieberschlagen laffen, als burch Grunde. Allein eines Umffandes me= gen bitte ich Einmahl fur alle Dahl um gutige Rachficht. 3d, werbe mich nabmitch an feine Ordnung binden, ofters auf diefelbe Sache wieder gurudfemmen, ausschweifen und ausstreichen, Rledfe ma= den, Dintenflectie meine ich, (allein auter Genius behuthe mich por philoso= phischen,) ofters auf diefelbe Cache mies ber gurudfommen \*) auch vielleicht hinten binbringen, mas voran fiehen follte u. f. w. Diefes mare freylich nicht angegangen, wenn ich bffentlich gegen Ihr Spftem

<sup>•)</sup> Sier haben Sie gleich eine Probe vom zwenmabl fugen. Ich fireiche es biefes Mahl nicht aus. weil bas Ausstreichen oft genug noch vorkonnnen wird.

hatte schreiben wollen, allein ba Sie es gewiß vollkommen inne haben, so wird sich Auch noch so unorabentlich fage, in Ihrem Kopfe von selbst vrduen, und ich erhalte dadurch Frevheit ganz in meinem Neglige zu bleiben, ohne welche ich vermuthlich nie würde geschriesben haben, noch je würde haben schreisben können. Also nun zur Sache, und zwar erstlich einige allgemeine Anmerkungen, wovon ich die Beweise an den gehörigen Orten benbringen werde.

Alls ich Ihre Schrift zu lesen anfing und Ihre Absicht bemerkte, so kann ich nicht laugnen, habe ich bedauert, daß ein Mann von Ihrem Geist so viel Scharffinn auf eine Sache verwendet, die im Grunde nichts werth ist. Ich dachte die

Metherzeiten in ber Dhuffe maren vorben. Lebrt und nicht Die gange Gefdichte ber Phufit, dag feit jeber aus allen ben Spyothefen nichts geworden ift, Die fich bis an die erften Urfachen verfteigen, und nich gur Erklarung ber Ericbeinungen in ber Ratur folder Mittel bedienen, beren Ceifteng fie nicht einmahl erweifen tonnen, und die eigentlich nicht Gefcopfe ber Das tur, fondern des eigenen Gebirns ibrer Erfinder find? Gie mogen allerdings finn. reich fenn, und Em. Boblgebohr, felbft haven gewiß feine geringfugige Probe ba= von gegeben. Allein in den Taufend und einer Racht kommen auch febr finnreiche Erzählungen vor. Es find Traume, Ro= mane, die man eigentlich am beffen bamit widerlegt, bag man einen andern Roman Schreibt, ber eben bas lieftet.

Gie find barin bem Bielleicht manchet Philosophen gleich, welches durch ein einziges Bielleicht auch nicht fogleich über ben Daufen geworfen wird. Mir ift and nicht ein einziges Benfpiel befannt, baf die Phufit, von Democrit an bis auf Cartefins und Enler (von bem lettern werde ich besonders reden ), burch biefe allgemeine Ratur = Supothefen bas mindefte gewonnen hatte, gegentheils find die Beiten, worin dergleichen begneme Lebren geberricht baben, jederzeit die una fruchibarffen far die Phofif gemefen, und die großen Erweiterer der Phofit baben gewohnlich damit angefangen jene oft chra wurdig gewordenen Romane zu verachten und fich wieder an bie Matur gu halten. Ja alle Dieje fo weit aushohlenden Dya pothesen haben nicht einmahl den Bortheil,

ben bie andern haben, baf fie une Dege eroffnen, die mir zu mandeln baben. wenn wir weiter wollen; fie Dienen nicht au Geruften ben bem Bau, Die man bernach megwirft, wenn ber Bau ferria ift, wie jene, fondern gegentheils machen bie Berren Erfinder biefer Traume fich febr wohl die Entdeckungen zu Rute, welche andere Menichen auf andern und benern Wegen geniacht haben, und verbeffern ibre Traume damit, bis endlich fo viel Deues entdect worden ift, und fie fo viel an ihren Sopothesen geftuckelt und ge= flickt haben, baf fein Lappen mehr haften will; alsdann fommt ein anderer und traumt etwas Underes, bem ce ge= meiniglich nicht beffer geht. Gie haben fich g. B. ber Affinitaten febr gut bedient; wie vieles wird nicht noch funftig entbedt

werden, womit Gie ihre Supothese ver: belfern tonnten, mogu Gie aber burch Ihre Supothese nie gelangen werden; das muß von Anderen geschen, oder von Ihnen auf einem anderen Wege, dem einzig mabren, bon dem ich bald reden werde. Diejes blog zu erlautern will ich nur ein Benfpiel geben, ich techne felbif nicht barauf. Was murte g. B. aus Sibrer gangen Suporbefe merben, menn Die Nachwelt entdeden follte, daß die beifen Korper mehr ober weniger wogen, als die talren? Denn gewiß ift es, bag unfere Magen, wie fie bibber maren. bochit elende Inftrumente find, und baß noch einmahl eine neue Welt burch Bers befferung ber Wagen aufgeschlossen werben wird, wie durch die Mifroffope und Ser= fche l'e Teleftope, ift wenigstens mahrscheine lich. Ja, was ich hier sage, ist schon IX. Di a

etwas mehr, als blog wahrscheinlich. Ramsben bat nunmchr eine Bage an Stande gebracht, die durch rong son (ein gebn Milliontheilden) bes Gegenges wichts fintt, und Sr. Fordnee befist eine, die (ich weiß aber nicht mit wie viel beschwert,) Toos eines Grand angibt, womit er in einem hermetisch verfiegelten Clafe das fluffige Baffer allegeit leichter befunden hat, als das Gis. Gie mera ben über ben Berfuch lacheln, ich habe auch gelechelt; benn mas fur Scharffinn gebort nicht bagu, Illufionen zu bermeis ben! Allein vun bore ich dech, daß die Sache fo befchaffen ift, bag wenigftens grobe Fehler, als 3. B. vernachläffigte Betrachtung der umgebenden Luft und ihrer Temperatur ic. nicht begangen wors ben find. Ich erinnere noch eine mahl, daß biefes kein Argument mider

Ihre Supothese fenn foll, fentern blog eine Erfauterung meines Gedanfens. Wir baben nur allzuviel Urfache zu glaus ben, bag uniere Phufit, barunter pera fiche ich reelle Renntnig von Das turgefenen, nicht Sppotheien = Menut= niß (denn tiefe gubren eigentlich) fo mes nia in die Phufit, als die Mable und ber Bachofen in ben Speife-Gaal,), ich fage, bag wir in diefer Renntnig noch nicht bas Anaben allter erreicht haben, und bod verfiebe ich barunter nur folche Sine pothefen, die noch als Werk = und Ruft= zeuge bienen tonnen, Die, Diateriglien bers ben gu ichaffen und gehorig guiammen gu fugen. Es gibt aber Sppothefen, Die, fo fcon fie auch in fich find, ju nichts fuhren, und bas find Traume, die man awar mit Bergnugen lieft, allein die Das tur ift etwas Underes und die Sypothefen

wieber etwas Unteres. Unfer Beffreben follte bloß babin geben, bas Ouid gu finden, und uns auf bas Quomodo nie andere einzulaffen, ale mo es aus tentlich erfannten andern Quid's bera geleitet merben fang. Go bald etmas erichaffen werben muß, beffen Eriftent ich nicht barthun fann, um jenes Quomodo gu erilaren, fo bald geht ber Traum an. Ich rede bier (aufrichtig gesprochen) noch nicht gegen Ihre Sypoihefe. Db fie zu biefen Traumen gebore, fann burch bergleichen Gemeinorter nicht entichieden werden, fondern die Cache muß naber betrachtet werden. -

Das zwente, was ich vorläufig erins nern wollte, ift, mich dunkt Ew. Wohlgebohr. hatten sich zu fehr dadurch blenden laffen, baß Sie Manches fehr

leicht ans Ihrer Copothefe erflaren fonnen. Allein Diefes Argument fann boch= fiene bienen, ten Mang unter ben Sy= pothesen zu bestimmen und zwar pro tempore; aber fo lange noch baben ge= bichtet werden muß, fo gibt bicfes leichtere Eiffaren feine Pratenfion an die Mabr= beit. Denn fo lange ich erbichte, und mit meinen Erdichtungen bie Erdichtungen Unberer belampfe, fo fann bie fleinfte Entbedung, Die gemacht wird, bas Blatt umfebren, und ber Traumer, den ich unter mir fah, friegt mich unter. Es ift nur Gine Babrbeit, ber Eraume Bahl ift unendlich. Bor bem All wiffenden ift mahr, mas nicht miderlegt werden fann; por Menschen kann bas nicht zu Wider= legende oft noch fehr falfch fenn; diefes gu beweisen ift ber einzige und babep leichteste Weg: man erdichte contra

etmas, mas ber Gegner auch nicht mis berlegen fann. Go muffen fich Menichen abmagen fernen, bie feine antere infallibele Wage haben. Em. Wohlgebohr. lachen gewiß fo gut wie ich, über ben Idealiften, allein mahrhaftig ich mag es nicht über mich nehmen ihn zu miderlegen; er murbe mich auslachen, so wie ich ihn, aber Unrecht bat boch ficherlich einer von und. Leiber Gottes! fieht es in weit wichtigern Dingen nicht viel beffer aus, und traurig ift es, dag bergleichen Dinge Menfchen bekannt werben, benen bie Begenmittel perporgen bleiben. Ich rebe bier von bem Beweis fur Die Erifteng Gottes, es ift Der unvermischten (reinen fagt Br. Rant,) Bernunft, bas ift berjemigen, bie nichts vom Nachbar Gefühl borgt, wohl un= moglich zu entscheiben, wer Mecht bat. Allein muß benn Alles burch bas Gieb

ber Vernunst geben, was bem Menschen nüglich und nöthig ift. hat sich denn eine der Schöpfer bloß unserer Bernunft in der Natur offenbart? Ist dieses, so ist wenigstens seine Offens barung für viele Philosophen unserer Zeit weggeworfen; oder gibt es nicht andere Stimmen, mit denen er mit uns von sich redet?

Endlich drittens, kann ich Ew. Wohls gebohr. unmöglich verhehlen, daß mir der Ton, den Sie in Ihrer Schrift an vies len Orten, auch in der Vertheidigung gegen Ihren Jenaischen Recensenten annehmen, nicht gefallen hat. Ich meine damit nicht den Ton gegen Ihren Recensenten, der hatte wohl noch eine beissendere Lange verdient; (hierben merke ich in Parenthess an, daß ben der Jen. Lit. Zeitung auf der

phpfifchen Bant ein Paar gar efende Leute figen muffen; jum Beweiß fübre ich noch Die Recension von herrn Gren's Uhufif an, die offenbar von einem Janoranten berrührt, Deffen Recenfion bofto gefabre licher ift, als er fich baben bas Unfeben eines vielmiffenden autmuthigen Man= nes ju geben weiß. Gutmutbig mag er vielleicht fenn, aber ein Ignorant ift er gewiß), fondern ben Ton in ber Bers theidigung überhaupt : Gie nennen Alles imaginar, mas nicht mit Ihrer Meinung übereintrifft, und boch habe ich nicht leicht etwas gelesen, mas imaginarer mare, als Ihre Snpothele. Ja Gie fagen fogar: bie imaginare Warme: und Lichtmaterie verwirre die Naturlehrer, und entstelle die beften Lehrbucher; Diefes find febr farke Ausbrude. Ich weiß nicht, womit fie fo efwas rechtfertigen wollen. Allfo haben

Prieften, Kontang, Landriani, Cauffure, De Luc, Batt, Lapois fier, Frautlin, De la Place, Boerhaave, Cramford, Bolta und mehrere andere die Maturlebre perwirrt? Co viel ich weift, fo find bas gergte bie Manner, die fie anfgeflart und erweitert baben. Gie merden boffents lich nicht glauben, bag biefen Leuten ber Alether, diefer phufikalische Schermenzel und ein hirngespinnft, gerade fo wie ebe= mabis ber Merfurius ber Aldormiffen, ober die Weltfeele ober ber Berggeift, un= befannt gemejen mare. Dein! Gie haben ibn alle febr gut gefannt, nabmlich von ibm gebort, allein fie wollten nicht mit Birngespinnften anfangen, und mahlten bas ber den einzig mahren Weg, nahmlich ben, woben man jo lange bem finnlichen Schein getren bleibt, bis ungezweifelte Bevbachs

tung lehrt, bag er betrage, alfo ben Dea, auf bem allein ein Aether ausges funden werben muß, wenn ein fofcher Scherwenzel existirt. Newton bat auch einmahl atherifirt, aber ber große Dann fab mobl, baff ber gange Bettel nichts werth war, und lief Alles aus bem Berfe weg, worauf er feine Unfterblichkeit gruns bete. Sa er hatte, welches vielleicht nicht jedermann befannt ift, lange bor Guler, wiewohl geraume Zeit nach dem Uriftotes les, ber bie Meinung icon bat, bas Licht burch Schwingungen bes Methers er= klart, aber diese Lehre that ihm kein Genuge und er verlief fie. In feinem un= Gerblichen Werke aber bleibt er bloß ben bem Quid ficben, von bem Ouomodo fagt er: Hypotheses non fingo. Ich will nicht untersuchen, was Gie fur ein Recht haben, fo außerordentlich entscheis

bend ju reden in einer fo ungewiffen Coche. Id glaube aber, es rubit baber, baf Ihnen noch nie recht grundlich mie berfprechen werden ift, ober bag Ihnen Die Grunde der Gegner nicht gang in affer ibrer Starte befannt geworden find. 3ch will es alfo einmahl versuchen, nicht Gie gu befehren, benn bafur icheinen Gie mir viel gu viel enthusiasmirt, fondern bloß ju geigen, bag Gie nicht ten allein feliamadenden Glauben befigen, fondern baß und ber unftige auch noch wehl ein Platchen im Simmel verichaffen foll, wenn überhaupt mit foldem commoden Plunder ber Simmel gu verdienen fteht. Indeffen wird es bier etwas zu thun geben, benn weiter als unfere Meinungen fann mohl nichto von einander liegen. Gie fagen in Ihrer geschriebenen Ginleitung: De Luc ginge angilich um manche Erflarung

in seiner Meteorologie berum, weil er bas große Menftruum ic. nicht gefannt batte, (gerade als wenn irgenbiein Sterb= licher den Mether je gekannt hatte. Gefannt bat ibn ja noch fein Menfch, getraumt babon, und zwar ohne ben minbeffen Gewinn fur die Phyfit und jum Machtheil alles Untersuchungegeiffes, bas ben ungablige Menschen,) und ich fage: ber himmel bewahre uns por allen Meteos rologien, die fich auf ein Geschopf unfes rer Ginbildungefraft flugen. Gie fagen: Sie wollten eine Physik auf die Lehre vom Mether banen, ich will und fann Ihnen nicht abrathen, allein ich fage: in eine vernunftgemaße Physik muß, jett wenige ffens, weder bas Mort noch der Begriff bom Mether im Eruft borfommen, fo wenig wie die Worter Beltfeele, Berg= geift zc. Das ift es benn aber nun, mas

mich bewegt, Ihnen fo gerade weg zu wie dersprechen? Dieses zu erflaren wird nun ber Inhalt meines Bricfes fenn.

Ich frage Sie alfo gleich gum Gingang: Woher miffen Gie, daß ein Mether in ber Beit ift? Gie fagen gwar, ben haben febr große Manner angenommen, aber Gie benfen viel zu philosophisch, um Aucto= ritaten gu erkennen; und bas ift febr portrefflich. Allfo er ift bloß angenommen worden. Allfo es hat ihn niemand je gefes ben, ober gefühlt, weggepumpt, pers bieft, verdunnt zc. nichte gar nichte. Alle fo feine Eriffeng ift nicht erwiefen, auss genommen aus ben Erscheinungen, welche ju erflaren man fur nothig erachtet bat ibn angunehmen. Diefes ift furmabr eine feine Philosophie, es ift nahmlich die leibliche Schwester, wo nicht gar die

Berg felbft, bie und die Gofpenfter in bie Melt gebracht bat. - Mun aber recen Gie von Diesem phofifalifchen Gespenft fo, als hatten Gie Tage lang damit experimentirt. Gie fagen: es fen abfolut fluffig, alfo bas Ding, beffen Eriften; nicht ermiefen ift, ift absolut fluffig, weil Sie fo etwas notbig haben, um gu erllas ren, warum andere Dinge fluffig werben Bonnen. Was aber dem Mether feine Riuf= figfeit gebe, erflaren Gie nicht, fons bern Gie belfen fich mit einem Bort: er fen absolut flaffig. Kerner ift ibr Me. ther unelaftisch. Woher wiffen Gie bas? Gewif nirgends ber, als weil Sie es fo brauchen Er ift feiner ein allgem ines Auflofungs: Mittel. alfo das mabre, lang vergeblich gefuchte Alcachest der Alchumiffen? Behauptete jemand jo etwas ohne Beweis von einem

mirklich eriffirenten Rorver, fo mare bas Derfahren unverzeihlich. Bier ift es bloß deflwegen verzeihlich, weil es unmöglich ift, Die Eigenschaften eines Dinges querweis fen , beffen Erifteng noch nicht ermiefen ift. Sie minfen mir bier nicht ibre nachberigen Unwendungen als Beweise anfahren, tenn eben fo bewies man ehemabls bie Eriffeng ber Gespenfter, weil man alaubte. bas Poltern, Krachen, Schleichen, Leuch= ten ic. ließe fich nicht anders erflaren. als daß man atherische Wefen ans nabme. Die neuere Philosophie aber hat gar berrlich gezeigt, bag man nur recht fuchen muffe, fo murbe man finden, baff sich Alles gar herrlich erklaren ließe, ohne solche überirdische Wosen anzunehmen. - Außer tiefen Gigenschafs ten eines unerwiesenen Wefens nehmen Sie nun noch Attraction an, ohne sich

um bie Urfache ju bekummern, ja fogat 21 fe finitaten, und doch fagen Gie: Gie pera langen weiter nichte, ale blog biefes. MBiffen Sie, wie mir biefes bortommt? Gerade, als wenn ich an den Ronig ichriebe: ich will mir ein Saus bauen mit einem Garten babinter, ich verlange von Em. Majeftat bagu meber Solg, noch Steine, noch Ralt, fondern blog ein Grud's den Papier einer Sand groß, nahmlich eine Banknote von 50000 Thalern. Um gu ertlaren, wie Fluffigfeit entsteht, nebs men Sie ein Abfolutefluffiges an, und, weil fie noch auf funftige Fluida rechnen, fo machen fie das Ding gu einem Allca: beft: Sie branchen aber auch Bufammen: bang, daber wird Attraction anges nommen; und weil fie naufig Pracipi: tation brauchen, fo nehmen Gie auch Affinitaten an, und Gie tonnen fich

noch wundern , ban Ihnen Alles fo feicht wud? Uber das ift ben weiten noch aicht Alles. - Id will Ihnen einmahl juges ben, Gie hatten mir die Exiften; ces Meinere geometrisch' ermiefen, vorgeg igt, wie tie Luft wenigstens: fo muß. n Gie mir boch noch erweifen, bag er bie Ura fache bes liches, und bag er biefes 211= cabeft fen; benn wenn Gie mir biefes mist ermerien und ich follte tennoch glaus ben, fo mußte ich ja auch jemanten glaus ben, ber mir weißt machen wollte, cie Luft mare die Urfache der Edmere, wie noch jegar der große Barignon glaubte, und wie noch in diefem Jahr (1788) Dr. Paffer Goge in Quedlindung, Gott troff ibn! ein fonft guter Daturbifforifer, jeinen Rindern weiß gemacht bat. Ich dufte alio nur figen, ich febe mehl jebr ein. bag ein foldes Flutoum durch die Dimmel

IX.

anegebreitet ift, allein ich begreife noch nicht, wie es die Urfache des Lichts fenn fann. Wer weiß, mas biefes Rluidum fur einen Rugen bat. Aber nun ift bie Gris fteng noch nicht einmahl erwiesen! Be= benten Sie! Ronnte man den Bertbeidis gern bes Alethers nicht mit Recht vorwer= fen, mas Diberot den Theologen Schuld gibt: Gie ermiefen Alles mit Bunbern, und konnten die Bunder nicht erweisen? Es ware hier noch fehr viel zu fagen, ich übergehe es aber, um einiges Undere bena gubringen, bas nothiger ift. - Der aroffe Guler hat alfo auch bas licht burch ein Bittern bes Methers erflart. Ja! und wahrhaftig groß mar Euler; einer ber größten Mathematiker, tie je gelebt haben, und gewiß ber großte Calculateur, ber je gelebt hat; aber ein Physiter war er nicht. Ich weiß, Gie werben mich nicht fatich verfiehen. Sch meme; wenn bie Befete ber Affinitaten genaner berichtigt maren, ale fie es gur Beit find, fo murde Euler, ohne bas Laboratorium ju betreten, eine Menge bon Caben burch Rechnung baben ents wickeln fonnen, ohne befimegen ein Che= mifer gu fenn, fo wie er feine Dunt recht gut mabrend feiner Blindheit hatte ichreis ben tonnen, bictiren wenigstens. Go las ber blinde Saunderfon zu Cambridge über Duit Manulich fobald bie Gefete ber Mredung und Refferion durch den Pays fifer gefunden find, fo ift die gange Dieptrif und Catoptrif ein blos geometris fches Problem, welches ju ftubiren und felbit zu erweitern man fo wenig braucht ein Physiter zu fenn, als man no big hat Phofit ju miffen um ben Enclie gut Tefen. Das verftebt fich von felbit. Allfo Euler'n war diefes eine ermunschte Cache ben diefer Ariftotelischen Lebre feinen Calcul angubringen, er befummerte fich menia barum, ob das Alles in ber Ratur fo fen. Und mas fur große Schwierigfeiten es ihm nicht macht, bloß bie Refraction ju erklaren; und nun gar die Inflexion bes Lichts! Bier muffen Suppositionen getraumt merben, bag einem die Saare Daben ju Berge fteben. Singegen nach Memton wie einfach! Alles allges meine Ungiebung! Ja, fo einfach. baf es unbegreiflich ober wenigstens fcmer gu erflaren mare, wenn das licht nicht gebrochen, und nicht gebogen murbe. Aber Newton war der größte Mathe= matifer und ber großte Phofifer zugleich. Diefe benden maren Gind. Der Phufifer vergab bem Mathematiker nichts, und ber Mathematiker bem Phyfiter nichts. Gin

englischer Gelehrter fagte mir bor einis gen Rabren: Ne wton mare ein febr gros fer Chemifer gewesen, und daß man fo= gar Soffung babe, bereinft feine Arbeiten noch zu lefen. Benn man auch bief nicht gebort batte, fo liefe es fich ichon aus eis nem Umffand ichließen, bem nahmlich, bag er ichon bor bundert Jahren gelehrt bat, ber Diamant gehore unter die brennbaren Rerper, und nicht unter die glasartigen, gerade mas Bergmann buntert Jahre nach ihm bewies. Und nun den Saupt= Umstand, ben nie ein Gulerianer genuge thuend erffart hat: marum gibt es totale Sonnenfinfterniffe, oder warum ha= ben mir überhaupt Racht? Der Schall, (und diefes ift eine Rolge biefes Bitterns), breitet fid) ja auch gur Geite aus. Auf ber Gee bort man Ranonaden, Die tief unter bem Borigont borgeben, wo fein

Echo Statt findet, man bort es nicht burn bas Maffer burch, fondern aus ber obern luft berab. Ja der quie, por= treffice Euler veraift fich einmahl ben fet en Cometen fo febr, baf er lebrt, Die Comerenschweife feven Cometendunfte, Die fich fo weir von bem fiorper bes Cos meren eutfernt batten , baf fie alle Schmere gegen den Saup: Rorper verioren, und nun von bem Connen : Licht fortgeft os Ben murden. Wie murde Memton ges lachelt haben, menn er biefes batte lefen Bonnen. Die Cometen : Gebreife- find überhaupt fehr verdriegliche Dinge fur die Bitterer: fie find Millionen Meilen lang, und boch folgen fie bem Rern immer. Doch diefes verspare ich bis auf eine ans bere Stelle, wo ich Ihre Ginwurfe eins gein widerlegen merde. Alfo Guler bes trachtete Die Cache blog mathematifch, nicht

physisch. Co founte Tucho so ant Connenfiniterniffe berechnen, als Coper= nifus; mathematifc richtig find benbe Sufteme, aber phufifch wahr nur bas Copernifanische. Der Mathematifer ift beruhigt, wenn er blog die Doglich= Beit zeigt, bes Phufikers Geschäft ift: auszumachen, welches unter uns gabligen Suppositionen, Die moglich find, bie einzige, ein= gige wirkliche, bie einzige vom Schopfer mirflich gewählte fen. Diefes ift bas Rach bes Phufiters, bier= ben muß er bleiben, und wie fann er bas? Dicht anbers, als er muß feis nen Schritt thun ohne Erfahrung und ohne Berfuche; fehlen ihm die, und weiß er nicht weiter, gut, fo ift er fur jest am Ende und muß bie hand auf den Mund legen. Dachbem ich biefes vorausgeschickt

habe, fo will ich Ibuen nun einmahl an: ge uta, wie ich mir immer gebacht babe. bar man vertahren muffe, und aut Dies fem Bege mint fich manches Untere finten laffen. - Ich muß vor allen Dingen bon Anrang blof meinen Ginnen tronen, bie mir ja der hummel gegeben bat Die Matur gu beobachten, und nicht aleich flüchtig in ben Tag binein urtbeilen: ber einer gemiffen Belegenheit ber= hielt fich bie Goche anders, als ich glaubte, also ift es vermutblich auch bier wieder eben fo. Rein! bas mare meiner Meinung nach gang unphilosophisch. benn es tonnte ja bier anders fenn. Der Di pich muß alfo anfange alauben, Die Erbe fen eine Chene und Sonne, Mond und Sterne brebten fich um fie ge. Bollte er gleich fagen: ich glaube bie Erbe geht fort und die Conne fieht fille, benn als

ich menfich in einem Both vom gante abilien, brebte fich bas fofte Land eben fo, und boch bewegte fich bas Both: fo mare ce allerdinge ein finnreider Ginfall, er muf aber unter bie Eraume gezählt werben, benn er fann es nicht beweifen. dan es mit bem himmel fo ift. Es ware frenlich ein gludlicher Griff, allein baff es ein glucklicher ift, weiß ja ber Mann nicht. - Ich babe nicht norbig Ihnen gu fgarn, wie nach und nach jene erhabes nen Mabrheiren gewonnen worden find; aber mie bebuthfam verfuhr man! Satte man fo gefchloffen, wie viele Pholifer, fo batte man wehl nun, ba man gefuns ben batte, daß die Erde um die Sonne ginge , obne meitern Bemeis angenommen, die Erbe drebe fich um den Mond, denn ber Mond bat ungefähr gleiche scheinkare Grage mit ber Sonne, er lauft von Bes

fen nach Offen langfam fort, und fommt auch alle 24 Stunden und etwas barüber bon Dien nach Beffen um Die Erbe; alfo ift es ausgemacht, daß fich die Erbe um ben Mond dreht, fo wie um die Sonne. Und in ber That, ware ber Mond von Gold und bie Sonne ein Luftball, fo fonnte die Conne ein Trabant bes Mondes fenn. Allfo muß ber Gat ermiefen werden, bag fich ber Mond um und breht. Welches bann auch nicht schwer ift, benn was murbe im andern Fall geschehen? Diesed: Die Sonne murde vom erften bis zum letten Diertel rudaangig erscheinen muffen, wenn man ben icheinbaren Fortgang berfelben. ber von unferer Umdrehung um Diefelbe herrührt, abrechnete, und gur Beit bes Neumondes wurde fie fehr fchnell vormarts laufen u. f. w. Allfo nun einmahl eine Unwendung und zwar auf die Lehre vom

Licht. Wie baben wir, jener Philosophie gemaß, (ber einzigen, wedurch man gur Countniß ber wirklichen Dinge ge; langen fann, wenn anders ihre Kenntnig innerhalb unferer Rrafte liegt, ) bier gu verfahren? Das lehrt uns unfere unge= tanichte und nicht burch bier unnuffe Bes lefenheit geleitete Empfindung? Wenn bie Conne über tem Gorigont fteht, fo fublen wir Marme nach ber Geite gu, wo fie fieht, und es laft une, als fame Dieje Barme mit bem Licht von ihr zu uns berab; dag uns diefes aber fo lagt, bea weift, bag wir icon abuliche Erfahrungen in andern Dingen haben. Go trifft uns ber Bind aus einer gewiffen Gegend; fo femmt uns ber Geruch bon einem Blus menbeete oder von einem Mas entgegen, fo beneht une ter Regen u. f. m., fur; fein unbefangener Menich wird und fann

je gleich auf ben Bedanken fommen, baß Die Conne eine Bafgeige fur die Angen fen, Diefes ift mohl ausgemacht. Ich behaupte ( wohlberstanden , denn diefes ift ein hauptumftand in meiner Philosophie) bamit gar nicht, baf biefes befimegen wahr fen, meil es uns fo voi fommt, fons bern nur Diefed: baf wenn wir die Das tur wollen fennen lernen, (nicht Traume barüber ;, fo muffen wir mit bem finnlichen Schein anfangen, und diesem fo lange trauen, bis man uns bas Ges gentheil beweift. Denn wir fuchen ja feine Doglichkeiten, fonbern unter ben ungabligen Moglichkeiten bas ein= gige Wirfliche. Und bedenten Gie: ware bas nicht Raferen, fo etwas fuchen gu wollen, und doch gleich Miftrauen in bas Erfte zu fegen, mas mir meine Ers fahrung an die Sand gibt? Ich kann

mich irren, wie oben ber Mann, ber Die Gree fur eine Chene bielt, aber baß ich mich irre, muß mir ja erft bemieien mers ben. Denn mare es nicht an jenem Zage eine Echande fur bas Geldbopf Gottes, bag es ane bloker Gielebriamfeit oder phofitalis icher Schongeisteren bas Licht fur einen Schall fure Muge erflart batte, wenn es wirklich aus ber Sonne ftromte? Es fonnte fich mabilich nicht bamit ent: idulbigen, baf ce fagte: Es ift mir fo vorgetommen. Dein, murde der Rich= ter fagen, es ift bir nicht fo vorgetommen, fondern du haft es im Guler gelejen, und geglaubt, das mare ein machtig= fconer Gevante. Auf ein ander Dahl bleibe bu ben bem, mas dich beine Empfin= bung lehrt, oder auch nur gu lehren icheint, so lange, bis man bir be= weist, bag ou bich geirrt hast, bas

Tag bir gefagt fenn. - Diefo Methote har das Bortbeilhafte, 1) daß ich die Bahr: beit am Ende gewiß finte, wenn fie ir= gend gu finden ift; 2) bag ich mich nie in Traume verliere, und 3) daß, wenn ich mich irre, ich mich begimegen felbit vor dem Allmiffenden nicht zu icha=. men habe, und alfo gewiß vor feinem Menichen, er fen, wer er wolle. Lebren und unfere Ginne gar nichts über die Ur: fachen, fo ift es am beften blog ben bem Quid fieben zu bleiben, und die Gefete auffundig ju machen, fo mie Demton ben der Attraction verfuhr, ober wie man noch ben der magnetischen Erde verfährt. Ich table indeffen diefe Momane gar nicht, fie tonnen den Scharfs finn üben, und tonnen in fo fern fowohl dem, der sie ichreibt, als dem, der fie lieft, nugen, wenn fie gut find, indem

fie ibn mit einer Menge von Kactis bed fannt machen und fie behalten lebren. Die vieles laft fich nicht aus ben politis feben Momanen lernen? Ich lefe Barclav's Argenis fast alle 2, 3 Jahr cinmabl. und immer mit neuem Bergnugen, allein man muß nur nicht glauben, bag jenes Phofit und diefes Geschichte fen, benbes find immer eine Art von Robinsoniaden. Dun will ich einmahl feben, in wiefern Ihre Philosophen jenem Berfahren tren geblieben find. Em. Wohlgebehr, fagen in Ihrer geschriebenen Ginleitung etwas fpottift: Benn bas fo fortgebt, fo erhalten wir mahrscheinlich auch bald eine Materie ber Idne. - Ich fiebe Ihnen bafur, bag Sie biefes nicht zu befürchten haben, mer fo etwas thun wollte, mifte ein elender Pinfel fenn, ber von benden Partenen

verlacht merben murbe. Aber miffen Gie was 3ch furchte? Diefes, daß die Bitte. rer, diefe phofiiden Quaffer, und ebeft en 3 unfere Blumenbeete gu Drcbeftern, und unfere Riechflaid den ju Tafconfloiden fur die Rafe umschaffen, oter beweis fen merden, das, mas wir ein mohl= fcmedendes Gericht nennen, fen eigent= lich blof Rutter fur den Magen, unter einer Tafel = Mufif fur die Bunge und ben Gaumen genoffen. D! mas fage ich ebeftens. Es ift ichon gescheben. Der feel. Munch baufen, ber vortreffuche Berfaffer des Sausvaters, erflatte Alles burch Bittern und Bewegung, Barme, Licht, Geruche, Gefchmack, Giafficitat, Impenetrabilnat , Weichheit , Aluffig: feit 2c. und nahm daben nur eine Marerie an. Rur biefen Roman mar er fo eingenommen, daß er mit jebem Men:

ichen bavon fprach, ja, gange Stunden bat er mich oft damit gequalt, und wenn ich es endlich nicht mehr aushalten konnte, fo tief ich ein Glas mit Waffer = Infecten boblen, Die in einem Graben des Gars tens, worm ich zu Hannover wohnte, in unbeschreiblicher Mannigfaitigfeit angutreffen maren; ba murde er ftille und beob= achtete, oder, wenn er fprach. fo mat es der herrtichfte Unterricht. Stundenlang habe ich dem vortreffichen Manne alebann augebort und von ihm gelernt. Allein je= nes mar feine ichmache Seite. Er fonnte einen fogar austachen und bielt beicheis benes Lacheln über fein Uropisches Suftem fur Gingeftanbuig eigener Schmache und Unwiffenheit. Ich hatte einmahl ben Ginfall ibn ein Contra-Syftem zu machen, und behauprete, daß ber menichliche Ror= per ein Polypen = Gebaube fen, und daß IX. (5 c

das Blut und die andern cirkulirenden Safte eigentlich die Arbeitsteute wären, die aus dem Magen Steine und Mortel hoblten, den andere Polypen dert verzarbeiten, und nun durch die Canale liez fen und aubanten oder flickten, und die Seele sey eigentlich die Polypen Roniginn. Ich erwies ihm Einiges aus den Samenzthierchen u. s. w. Aber mein Spaf wäre mir fast übel bekommen, denn er schwieg mit sichtbarer Verachtung sielle und wurde bose. — In lenkte nun wieder ein.

Daß ber Schall bloß in ben Schwinguns gen eines etastischen Mediums bestehe, ift frey= lich schon in ben alterien Zetten befannt gemes sen, wie mehrere andere Dahrheiten, die man damahls nicht er weisen konnte. 3. B. die Bewegung der Erde um die Sonne Bas Sene ka von den Kometen und bom Res

1 12:11 12:11 .5 4

genbogen fagt, ift außerordentlich und frappirt. Aber baf die Alten unter tau: feno Sehlariffen einmahl etwas gegriffen baten, mas mahr war, berechtigt uns nicht jeden Griff, ben wir jest thun. gleich allemabl fur einen gludlichen gu batten, wenn wir es nicht erweifen tonnen. bast er glud'ich gemesen ift. Bas murbe ein feiner Gephiff Die guten Alten haben herumführen fonnen! Denn beweifen konnten fie ce nicht iftrenge wenigstens nicht), baf ber Schall in einem Beben ber Lufttbeileben beffebe. Alles lief ema barauf binaus, daß fie mchts ausftrbs men faben oder fühlten; bag fich ber tonende Rorper nicht bergehrte, und ends lich, bag fie ein Bittern bes tonenben Rorpers faben und fahlten; auch nicht zu pergeffen, daß fie apodiftisch gewiß wußten, baß zwischen ihrem Ohre und ber 1

tonenden Subffang allemahl Luft ober fonft ein Medium war, mann fie borten. Aber recht ftreng ift boch die Sache erft in ben neueren Beiten erwiesen worben, sumahl, ba nun fogar Chladni in Mittenberg die Linien fichtbar, und gmar permanent fichtbar zu machen gewußt bat, in welchen tonende Korper, als platte Echeiben zc. schwingen (eine ber netteffen Entbedungen bes letten Decens niums). Aber haben benn die Berren, bie und bas licht fo erflaren wollen, ir= gend erwas gerban, das biefem abntich ift? Michts baben fie gethan, gar nichts. Gie haben uns nicht bewiefen, daß bie Conne gittert, fie haben uns nicht be= wiefen, bag die farbigen Rorper gittern, und daß die ichwarzen nicht gittein, fie haben und nicht bewiesen, bag nichts aus der Conne ausstrome, fie konnen

und nicht beweisen, bag bie Conne nicht abuchme, (davon unten) und endlich. fann man fich etwas Entfetslicheres benfen, haben nicht einmabl erwiesen, bag etwas ber Luft Analoges zwischen bem Muge und ber Conne fen. Bas baben Sie benn alfo ermiefen? Ich wiederhohle es noch einmabl: Gar nichts. Gie werden mir vielleicht anwerten und fagen, wenn die Gache fo gar elend flande, als ich bier fagte, marum frei= tet man tenn noch, und warum macht man noch Preisfragen ben großen Infli= tuten baraus? Dierauf antworte ich Kolgendes: In allen Compendien ber Phy= fit, bie ich fenne, bas Erriebenfche felbit nach meiner eignen Unegabe nicht ankagnommen, ift ber Status Quaestionis gar nicht eigentlich formirt, und auch bie Berren Frager bebm Sabionomefischen

Sinffitut baben ibn nicht formirt. Die Rrage wird in Buchern gemeiniglich fo formirt, bag nur allein bie mathematische Moglichfeit baben betrachtet wird, und ba ift nicht zu laugnen, baf, ben mes Schanren Umitand mit den totalen Consnenfinfterniffen, und ben 3mang ben ber Mefraction und Inflexion abgerechnet, eine To viel fur fich hat, als die andere, und wegen ber uns fo fcheinenden Gims plicitat, die Eulerische wohl gar Manchem Die beffere ju fenn icheinen mochte. Aber in der Physik haben wir platterdings mit dem blog Moglichen nichts zu schaffen. fondern wir wollen ausmachen mas wirks lich ift, und da haben die Zitterer nichts bemiefen. Wir aber baben offenbar ben finnlichen Schem fur und, von dem ich schlechterdings ohne Beweis nicht eine haarbreite meiche. Denn, bedenken

Sie nur, es fonnte ja mahr fenn, mas ware bas fur eine Schande an jenem Jage. Gelbft ber hartnachigfte Gulerianer wird im Bergen befennen muffen, bag doch auch der Newtonianer Necht haben Bonnte, jum fichern Beichen, bag er eigentlich nichts als Doglichkeit feines Suftems gezeigt zu baben glaubt. Doch Die Aubanger bes Alethers baben noch eine Menge Beweise wiber und, contra bie Demtonianer und ben Remton, ber bie erftere Meinung batte und - verließ. Ich nehme jett Em. Wohlgebohr. Schrift gur Sand \*), wo Sie die Cinwurfe vortragen: nahmlich J. oI. Geite 80. Dem übrigen Theil bes

<sup>\*)</sup> Der Litel diefer Schrift ift: Entwurf eis ner neuen Theorie der anziehens den Krafte, des Aethers, der Barme und des Lichts von G. J. Werner. Frankf. a. M. 1789. 116. S. S.

Buchs werbe ich einen gang eignen Theil meines Briefes mibmen. Gie boben bier acht Ginmurfe gusammen gestellt, und gwar wiederum nicht in dem freundschafts lichsten Zon. Bu Unfang fagen Gie: Gie wollten einmahl bitten zu erklaren, und bann am Ende; an dergleichen Schmierigfeis ten bachten viele unferer neueren Daturforfcber (die fie mit einem doppelten Exclamas tions Beichen !! brandmarten) gar nicht, weil fie glaubten, daß fich Die Gefete ber Matur in einem Schmelztiegel finden ließen. Gie nennen, wo ich nicht irre, Ihren Regenfenten in ber Literatur Zeitung ba= mifch, (vergeben Sie mir, befter Mann, wenn ich Ihnen Unrecht thue,) aber mas ift denn diese Ihre Art zu widerlegen? D Gie haben gewiß manchem rechtschaffe nen Manne, ber durch keine Autoritat bewogen worden ift, das Gegentheil gu glaucen, hier febr, sehr großes Unrecht angerhan. Ich will Ihnen in möglichster Rurze also acht Einwürfe beantwerten, und zeigen, daß diese acht Einwürfe so viel werth sind als nichts, oder, daß wenigstens unfere Gründe eben so viel werth sind als die Ihrigen, so kämen wir doch wenigstens in dem lieben; so viel als nichts einmahl zusammen; und das heiße ich auch Zusammenkommen.

Erfte Frage: Durch welche Rraft ic. ...

<sup>\*)</sup> Diefe und bie übrigen Fragen lauten wortlich folgender Magen ;

r) Durch welche Kraft ein Lithttheilden in einer Zeit von einer Secunde benfausig 42000 Mellen weit geschleudert werde, und ob. um dieses ununterbruchene Fortischleudern zu bewirfen, nicht doch die Theile des leuchtenden Körpers in einer ofeillirenden Bewegung angenommen werden mussen?

<sup>2)</sup> Wie est möglich fen, daß diefer lichts . Grom durch taufend ihm in ber Atmofphate

Antwort: Die Kraft und Bemes gung entsteht, davon wissen wir gar tichte, und das Argument trifft Sie so gut, als und. Ich begreife kaum, wie Sie

> Im Wege fichende Sinderniffe nicht aus feiner geraden Richtung gebracht werde, und wie fich burchlichtige Rorper erklaren?

- 3) Mober der Erfat der in einem fort ber Torengehenden Lichtmaterie ben der Sonne und andern fur fich leuchtenden Rorpern, 3. B. bei) einem Johannismurmden, herkoms men folle?
- 4) Bo die Lichtmaterie, welche und feit fo vielen Jahrtaufenden von der Sonne quaftromt, hintomme?
- 5) Moher es fomme, daß 3. 3. ein bunt. Ies 3immer, worin tas Licht durch eine fleine Deffnung fahrt, mit licht nicht ausgefullt, sendern in demfelden Moment, als die Deffnung verschloffen wird, Alles dunfel ift?
- 6) Do befondere die Menge der Materie ihren Andiveg findet, welche unfer Leben durch in unfern Sopf durch bie Augen einftromt?
- 7) Da bie Eldetmaterte unenblich feiner ale andere Moterien gedocht werden und durch alle Rorper burchbringlich fenn mufte, warum

biese Frazen haben thun können. Sie haben sich boch wohl nicht an die 42000 Meilen gestoßen? 42000 Meilen sind eine Haarbreite. Alles das ist, so lange uns die Rräste dazu nicht daraewogen werden, einerlen, ein Senstorn oder die Sonne. Doch das ist bekanut. Db nicht selbst ben vende Bewegung angenommen werden müßte? Das weiß ich nicht, des kleinen Umstandes wegen, weil ich

wir binter einem bunteln Reper, wo doch die Lichtmaterie burchgeben mußte, nichts feben, und doch auch feine guruckgeworfen wird?

8) Borin das Gefühl der in unfern Augen fromenden Materie bon dem Gefühl des Gegenstandes, mo sie herkommt, verschies den ware, Ein Gefühl, wie das eines und anbiafenden Bindes, tonnte wohl entstellen, wodurch aber sollen wir einen Begriff von dem Abstand und von der Figur eines Gegenstandes erlangen?

nicht weiß, ob der eleftrischen Materie wegen, die mehrere englische Deilen (vielleicht 100) in einer Secunde an einem Draht burchlauft, auch eine oscillirende Bewegung angenommen werden muffe, auch nicht des Magnetismus ber Erde megen, der Cometenschmange megen, und ber Bemeanna unferer Erde megen, Die in einer Secunde burch eine Deile geschleudert wird. Ergriffe Diefe Rraft ein Sandforn, ober ein lichttheilchen ba murde es Deutsche Meilen feten! Der Sand am Meer mit Millionen muls tiplicirt reichte nicht halb zu. Doch in Wahrheit, ich glaube nicht einmahl, daß Sie Diefen Ginmurf ernftlich gemeint haben.

3 mente Frage: Wiees möglich sen 2c.

Antwort: Das läßt fich fehr leichter= Klaren, er wird leider nur zu fehr aus per geraden Richtung gebracht, bas bes weifen die Dammerungen, die Wolfen, Die Amfterniffen, Die Racht, alle Refractio= nen und alle Reflexionen. Aber bier Kommen Gie mir auf die rechte Stelle. Die erflaren Gie, baf wir, ben Ihrem Alles burcheringenden Mether, noch Duns felbeit tonnen berborbringen? Es gibt undurchsehbare Rorper genug, aber feinen gang undurchborbaren; und boch bringt bie Luft mot durch die durchhörbaren burch, aber ber Meiner buidbringt Alles, Alles webt und lebt in ihm. Ich will zugeben, daß bas Gewebe ber Korper bie Echwingungen bee Methers fo '- fibren tounte, daß fie nicht durch fichtig ichienen, d.i. feine Gegenftande bon ber andern Seite bentlich darftellten, aber bas Geschwirre mußte burchfommen, und fein finfteres Bimmer moglich fenn. Enler hat fo

gar einen Mether im Mether ben feis nen Magneten. Gur feine magnetifche Mechanik febr ichon und finnreich, aber phylifch abideulich. Ich medte nur miffen, wie Guler beweisen will, baf ber Magnet nicht wenigstens leuchte. Satte er je dieje Frage gehort, fo murde er auch barauf geantwortet haben, benn wie ich icon gesagt habe, ber Traume Bahl ift unermeglich, der 25 abrbeiten gibt es nur Gine, und biefe ift naturich fcmer zu finden. Der, der fie aufrichtia fucht, muß oftere dafur ben Gvott über Un wiffenbeit von Frepheutern ausbalten. -"Und wie fich durch fichtige Roiper erflaren?" Je mein Gott! Die Richt= materie geht durch, wie die magnetische auch durch bas Glas geht, ober fo wie Die Schwere auf ein Pfundftud unter bem Gemolbe Der Daulefirche wirft. Gang

gewiß wird das Pfunestück und ein Pfund Anschen im Keller weniger wiegen, als unter frevem Himmel. Aber wie viel? Dieses gebe ich nicht an. Genng, daß die Pendel der franzbüschen Mathematiker in Pera, und der euglischen in Perthashire, schon uns meiklich, sich anders verhielten. Unser bestes und reinstes weißes Glas ist immer ein Spiegel, zum Zeichen, daß nicht Alles durchgeht.

Dritte Frage: Woher der Erfatze. Die Uch die arme Sonne! mochte ich fagen. Doch allen Scherz ben Seite. Wie lange fennen wir denn den Darchmeffer der Sonne? Antwort: elenciglich feit 1609., und da wir von der Subtiliztat des Lichts gar schlechterdings nichts wiffen, so konnten, ben beständigem Ausstromen aus diesem unerwestlichen

Abruer . - Dillionen Sabre bergeben, ebe wir es nut merfren, bag fie abgenommen habe, so wenig wie die Mice bas Abnehmen bes Talglichts bemerft. Und mer fagt uns benn, baß Die Sonne ibren Albgang nicht wieder er= batten fonne? 2Bas bie Cometen find, wiffen wir noch gar nicht, und ob blefe. pder ermas Anderes das Mittel find, ber Conne in Gestalt von Sternschnuppen ober Than ober Regen gu erfeben, mas ibr abgebt, eben so wenig. Und mas mare es bann, wenn die Conne abe nabme? Rummt ja ber Menich ab, unb wird alt, der wenigstens eben fo viel werth ift, als die Conne. Ich breche wirklich bier ungern ab, weil ich noch biel gu fagen batte, aber um fein Buch gu ichreiben eile ich gum Folandan, mit bem Bertranen, daß ich wenigstens an

nothigen Winfen nichts gefpart habe. -Doch fo eben fallen mir noch bie Robanniss murmchen ins Beficht. Diefe emmicheln ibr Licht vermuthlich eben fo, wie andere ehrliche Leute ben Dunft oder die Blus men den Geruch, jumah! ben lieben Moschus nicht zu vergeffen, ber Schubs laden Jahre lang, ja Jahrzehnde lang pariumirt. - Doch hier ein fleines Ge= genrathfel. Es ift nichts werth, ich bringe es blog jum Echery ben. Leuchtendes faules Bolg unter bem Recipienten der Lufts pumpe leuchtet febr icon; fo wie ich die Luf aber megpumpe, und bas Il leabe ft, Alether, freger eintritt, fo fångt es an piel, viel - - elender zu leuchten, ja erlischt am Ende gang. Go wie aber Die Luft wieder bingugelaffen wird, fo fangt bas faule Bolg wieder an gu leucha ten wie porher. Der gange Bersuch ift IX. DD

in fich betrachtet nichts werth, ich fuhre ihn nur der Mehnlichkeit wegen an, die er mit denen hat, welche die Zitterer gegen uns gebrauchen, bloß aus Scherz.

Dierte Frage: Do die Lichtmaterie bin fomme ? 20.

Dieses ift eine sehr verwegene Frage für Menschen überhaupt. Untwort: Dahin, wo die Matericaus den Cometenschwänzen hinkommt, die sicherlich für den Cometen verloren ist. Kennen wir denn die Meteo-rologie der Sonne? Großer Gott! wir wissen ja von unserer Erde nur das wenigste. Db und wie Licht wieder in die Sonne regenen könne, wissen wir ja nicht, zumahl da es uns auf seiner Rücksehr nicht leuchten könnte. Unzähliges Licht wird unveränzdert zurück geworfen, und geht von uns fort, unzähliges wird mit den Körpern

berbunden, warmt in unsern warmen Körpern und leuchtet in unsern leuchten= ben, ob die Erde badurch in einigen Jahr= tausenben ein Paar Centner oder ein Paar Ungen schwerer geworden ist, tonnen wir ja nicht wissen. Das find wahre Kleinigsteiten. Meine Moschnöbuchse wird nicht leichter, obgleich alle Briefe darnach riechen. Dieses ist ein bloßes Benspiel.

Fünfte Frage: Boher es fomme :c.

Antwort: Daher, daß wegen der großen Geschwindigkeit des Lichis, jeder Strahl, der in ein dunkeles Zimmer einges sperrt wird, in 1360 einer Secunde wenigesstens ein paar Millionen von Reslexionen erleidet, wird also ben jeder Reslexion, nur der Millionste Theil desselben mit den Körpern, auf die er auffällt, und mit dem Medio (NB.), wodurch er jedesmahl fährt,

verbunden, fo tann felbst in Too Theil einer Secunde schon Alles ausgezehrt senn. Und ist es nicht schon, daß wir, ben dem schwarzen Körper, Alles so herrlich in Barme wieder sinden, was wir an Harbe vertieren? So wie das Licht benm verbrennen?

Sedifie Frage: Bo besonders die Menge von Materie ic.

Antwort: Da wo die Menge von Spette und Trank hinkommt, die wir beitchlucken. Ein Theil wird verwendet, und ein Theil geht wieder fort durch Aussbünftung und Reflexion, und ben den Madchen durch die Augen.

Siebente Frage: Da bie Lichtmaterie unendlich feiner 2c. Anewort: Dieles ist ebenfallsein Gins wurf, den ich von Ihnen nicht erwartet

habe. Weil er und gar nicht, Gie bingegen aber umviderleglich trifft. Gben. weil wir bas Licht ale einen Rorper betrachten, ber feine Mffmitsten bat, iff und Diefer Cinwurf ein mabres Rinder= fpiel. Ich bin nicht im Grande burch ein Draht : Det einen cleftrifchen Sunten auf eine Augel ichlagen zu laffen. weil ber Tunte fich in bem Drabt: Det verlieren maibe, burch ein abne liches Met aus Seide eber Glassaben fann ich tae. Wie aber ber im aginate Mether, ber burch bie Gloden und Stiefel ber Luft: pumpen rein burchmarschirt, Mir nichts Dir mchts, wie ber nicht feine empfangenen Edmingungen, jum Theil weninftens, mit hinuberbringen, und menigftens confuses Licht verurfachen follte, bas verfiele ich nicht, und ich glaube auch es bat es nie ein Menich verftanden. Ben unferem Guffent, ift alles biefes findifc leicht, ja ich febe gar nicht ein, wie man bie Erscheinungen an gefärbten Glafern leichter und berrlicher erklaren fann, als auf diefem Wege. Es ift ein mabrer Triumph; Br. Crell bat in ber Borrede zu feiner Ueberfegung von Delavalüber die vermanenten Karben, etwas von mir abdruden laffen, mas die= fes erläutert, bas ift bort fehr unvollstan= big, und mar gar nicht fur ben Druck gefdrieben. Indeffen bin ich überzeugt, bag mich die Denter verfteben werden, und baher Danches entschuldigen. Fur bie Dichtbenfer ichreibt man nicht.

Achte Frage: Worin bas Gefühlte.

Antwort: Sier hohlen Ew. Bohle gebohr. viel, viel zu weit aus, und wenn irgend etwas Berfländliches in dem Einwurfe ift, so trifft er Sie so gut als uns.

Glauben Gie benn, bag Ihnen ibr Bittern Entfernungen zeige? Go etwas Abicheuliches glaube ich von einem folden Manne nicht. 3d weif auch guberlaffig, baf Ciees felbft nicht glauben, Sie fagen nur fo, ober fcheis nen une fo gu fagen. Unferllinge und Dhr lebe ren und von Entfernung ichlechterdinge gar nichts. Was in allen Compendien ber Why: fif, bie ich fenne, vorfommt, dag man bas Bilo fo weit hinter bem Plan: Spiegel fche, als das Dbieft davor fieht, ift nicht mahr. Der geometrische Punkt liegt fo meit bas binter, bas ift richtig, aber wo ber Menfc bas Ding fieht, ober gu feben glaubt, bas banat von feiner Geometrie in ber Belt Alles, mas mir feben, ift Empfindung auf der Retina, Da glangt die Conne, ber Mond und ber Girins; nicht bort oben. Mein Gott, wir fublen ja bie Welt nicht unmittelbar, wir fühlen ja nur

unfere Draane und anfern Korper. Das wir dort oben nennen ift durch Edluffe bort oben bingetragen morden Es ift Bere wohnung eigentlich feht mir der Girins, ben ich dort eben zu iehen glaube, febr viel naber, ale bie Gpige meiner Dafe. Diefes rubrt baber, weil die Drgane bes Schans und Soiens fo fein eingerichtet find, bag wir ben Ginbrud independent von femer Beidaffenheit faum bemerten, es ift feine Annaherung jum Gamers, fons bein wir empfinden nur Die Folge ber Berührung, die Berührung felbit nicht, und baber fonnen mir über ben Quell ber Empfindung traumen, mas nur bas Beug halten will. Unfer Gefühl nimmt von Diesem Lande, bas niemand angebort, balb Bifis, und baber entfteht benn ber Begriff bon Entfernung. Aber gewiß in jes bem Menschen verschieden. Die plotslich

febend gewordenen glauben Alles lage ihs nen auf dem Ropf, und Perfonen, denen man die Beine abgenommen bat, baben noch lange Schmerzen in den Zehen gefühlt, die längst verfäult waren.

Sie feben alfo, biermit ift mit uns armfeligen Newtonianern nichts angufangen. Allein ich bin Ihren Talenten und Charafs ter, ehe ich weiter gehe, folgenbes Be= Tenntnig fchuldig, bas gang and meinem Bergen tommt. - Sch habe bisher ges gen Ihre Schrift gesprochen, fo wie es mir ben Durchblatterung berfelben einfiel. Ce lann alfo fenn, daß ich gerade das punctum faliens Ihred Widerfpruche bers fehlt hatte. Alfo muß ich gehorfamft bitten, finden Gie irgend einen Zweifel nicht gehoben, fo zeigen Gie es mir gutigft. an, jo will ich glebann entweder auch Dies

fen heben, oder die Segel streichen. Denn wahrlich, ich suche nichts als Wahrheit. Was könnte es auch helsen, mit Chicanen oder Spott ein Paar Magister und bergleichen zu gewinnen oder hin zu halten. Was ich Ihnen, bester Mann, schreibe, ist nicht dahin gemeint, sondern mir ist um Unterricht und Ueberzeugung zu thun. Erhalte ich diese ben diesem Streit, zu Ihrem Bortheil, so sollen Sie mich gewiß erkenntlich sinden. Mehr sage ich nicht, weil ich glaube, daß ich mit einem Manne rede, der mich versteht.

-Mun, leiber Gottes! auf ber 35ften Seite meiner Epiftel \*) fomme ich erft eigentlich auf das, werauf es hauptfach= lich aufam, nahmlich auf Ihre Lehre

<sup>\*)</sup> Dieg gilt, verfrent fid, von der gefchties benen Spiftel.

vom Teuer. Ich glaube hier find wir Ih: nen fo fehr ftark überlegen, daß ich schwerlich noch 35 Seiten branchen werde, ich sage nicht Sie zu widerlegen, sendern die Sache gehörig aus einander zu setzen.

Doch! so eben, da ich die letzten Seiten meines Briefes burchlese, fo finde ich, baff ich Berfchiebenes ausgelaffen, ober boch nicht binlanglich fart gefagt babe. Die Cometen geben und ein fehr celatantes Benfpiel von Aussiromung; ihre Comeife find bftere Millionen von Meilen lang, und fonnten wir fie auf bem Montblanc brobachten, fo murben wir fie noch viel weiter ausgedehnt finden, weil ihr ichmaches Licht in unferm biden Dunfifreis fich gum Theil verliert; ja, da wir fie Millionen bon Meilen lang feben und nie am Ende icharf begrangt, fo fonnen fie leicht noch

einmahl fo lang fenn, als fie und fcheis nen, und bech find es gewiß Dampfe ober fonft etwas, tas von ben Cometen auffteigt, und gmar burch bie Sonne ent: widelt, aber von ihr abgestofen mird. Dies fes eimas, mas eb auch ift, muß mit einer Geschwindigfeit von ben Cometen aufsteigen, Die ben ber Gefdwindigfeit bes Liches wenig unterschieden ift, weil fich ber Schweif ba, mo tie Sangenten ber Bobn mit ibm einen rechten Winfel macht, immer parallel bleibt, und fich nur da ein wenig frammt, me bie Dabn fich zu fait frummt, nabmlich im Peris hefio und nahe baten, ba ber Cometen: fomeif fich etwa fo berbalt wie bie Funfenichmeife ben ben Runftfeuer = Rabern. Die geringe Krafte eine ungeheure Ges fdmindigfeit bemirten tonnen, bavon gibt und bas befannte Quacniquifche Problem

einen fehr finnlichen Begriff. Wenn 100 elafit fibe Augeln, die fich wie I, 2, 4, .... 299 verhalten, fo an einander gelegt merben; baff ibre Mittelpuntte alle in einer geras ben Linie liegen, und bie großte foft Die benachbarten in ber Richtung Diefer Linie mit einer Rraft an, die fie in einer Gecunde einen Parifer Sag bes wegt, fo befommt durch biefen Stoff bie fleinste eine Geschwindigkeit, Die 2400 Mabl großer ift, ale bie bes Lichte, bas ift eine G. schwindigkeit, ben Weg von bier nach der Sonne in einer Secunde 5 Mabl gurud gu legen. Da wir nun aber gar nicht miffen, wie weit fich die Gubs tilitat der Materie erftredt, fo brauchte Die größte Augel nicht größer ale ein Sandforn gu fenn, und ich will wenigs ftens nicht ausmachen, mas vorgeben mag, wenn ich ein Gind Diot auf Die Erbe

fallen laffe. Diefes gehort noch gur Beleuchtung Ihres erften Ginmurfe. Dun noch etwas zu bem gren. Dag, wenn ich mit einem farten Brennglase auf eine bunne ichwarze Gifenplatte brenne, man bas Licht nicht burchfieht, begreife ich nach ihrer Erklarung gar nicht, ba fich ja auch Mether im Gifen befindet, und er fo fren burchipagirt als nichts. Allein nach unferer Theorie ift es unmbglich, baf es an= bere fenn fann, benn alles Licht bleibt im Gis fen, verliert ba feine geradlinige Beme= gung und macht mit tobtem Stoff des Keners verbunden Barme, und geht fo als Barme durch, gerade fo wie Gis, bas +32 Rabren= beit. Grade falt ift, feine Barme burch: läßt, weil sich alle Warme mit dem Gife serbindet und Daffer macht u. f. m.

## Benlage\*).

Einliegender Brief an den jetzigen Ina genseur= hauptmann (damahligen Lieute= nant) Werner zu Gießen hat wenig gefruchtet, wie ich voraussehen konnte und im Briefe selbst auch vorausgesagt habe. Er schrieb mir bloß Wiederhohlungen seiner alten Behauptungen, nur mit größerm Triumph. Er hatte daben den elenden Einfall das Grab der Newtonisschen Theorie vom Licht zu zeichnen, mit Grabstein und Inschrift. Ein solcher

Unmert, b. S.

Der Berfaffer hatte fich feinen Brief von Ben. Berner jurudifchiefen laffen, und das, mas hier unter obiger Auffchrift ficht, als Un mertung auf den Umfchlag gefchrieben. Es gehort jum Gangen, und ift ju icon, als daß wir es hatten gurudhatten durfen.

Philesoph verdiente keine schriftliche Unt: wort mehr, ich ließ ihm aber durch einen Freund sagen: Es ware mir wenigstens angenehm, die Theorie, zu der ich mich bekennte, ehrlich auf dem Kirchhofe zu sehen; da aber die seinige noch, wie er sage, am Leben ware, so tonne man nicht wissen, ob sie nicht noch einnahl gehenkt wurde.

T:I.



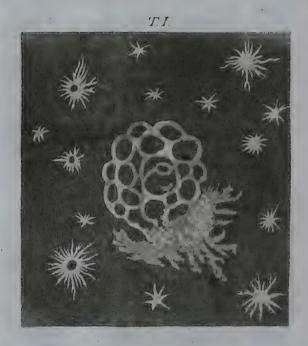

T. II.





7:111.



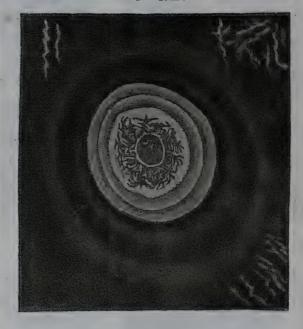





T.V.



## T.V.



T.17.







T.VIII.



## T.VIII.









